





## Kurzes Cehrbuch

der

# Mineralogie

mit einem Abriff der Petrographie

jum Gebrauch an höheren Cehranftalten sowie zum Selbstunterricht

non

#### Dr. Beinrich Baumhauer

Professor an der Univerfitat zu Freiburg i. d. Schweig

Vierte Auflage

Mit 196 Ubbildungen



freiburg im Breisgau 1919 Herdersche Verlagshandlung Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Straßburg und Wien



## Kurzes Cehrbuch

der

# Mineralogie

mit einem Abrif der Petrographie

jum Gebrauch an höheren Cehranstalten sowie jum Selbstunterricht

non

Dr. Heinrich Baumhauer

Professor an der Universität zu freiburg i. d. Schweis

Vierte Auflage

Mit 196 Ubbildungen



freiburg im Breisgau 1919 Herdersche Verlagshandlung Berlin, Karlsruhe, Köln, München, Straßburg und Wien Alle Rechte vorbehalten

### Vorwort zur dritten Auflage.

Bei der Bearbeitung der vorliegenden neuen Auflage ging ich von der Erwägung aus, daß es sich nicht empfehle, an einem Buche, welches schon eine gewisse Verbreitung und Benutzung gefunden hat, einschneidende Änderungen vorzunehmen, über deren Zweckmäßigkeit die Meinungen zuletzt doch noch voneinander abweichen könnten. Indes wurde der behandelte Stoss neu durchgearbeitet und mehrsach durch Zusätze erweitert. Die kristallographischen Entwicklungen blieben zwar im wesentlichen unverändert, dafür wurde aber anhangsweise die neuere Ableitung der verschiedenen Kristallstlassen auf Grund der Symmetrie-Elemente kurz erörtert. Anderseits wurde der chemische Abschnitt gefürzt in der Annahme, daß die Grundlehren der Chemie als bekannt vorausgesetzt werden dürsten. Im speziellen Teile wurden den Naumannschen Symbolen die vorher erklärten Millerschen beigefügt, eine, wie ich hosse, willkommene Ergänzung.

Wesentlich umgearbeitet und erweitert wurde der petrographische Teil; dennoch bildet dieses Kapitel mit Rücksicht auf die Beschränkung, welche ich mir bei der Bearbeitung desselben auferlegen mußte, auch jest noch nur einen kurzen Abriß des großen Gebietes.

Daß überhaupt manches, was dieser oder jener vermissen wird, in dem Werkchen unerörtert blieb, war mit Rücksicht auf den einzuhaltenden geringen Umfang desselben geboten: das Buch soll auch fernerhin der ersten Einführung in das behandelte Gebiet dienen.

Freiburg i. d. Schweiz, im Mai 1906.

Der Berfaffer.

### Vorwort zur vierten Auflage.

Wenn auch bei dieser Neuauflage der Rahmen unverändert blieb, in dem — einem kurzen Lehrbuche entsprechend — die Grundlehren der Mineralogie und die wichtigsten Mineralien behandelt werden, so wurde doch das von diesem Rahmen umschlossene Bild auch diesmal an manchen Stellen etwas weiter ausgeführt oder bereichert. Dies gilt z. B. für die Herleitung gewisser Kristallklassen, die Mimesie, die optischen Eigenschaften der Kristalle, Polymorphie und Isomorphie, besonders aber für die — wenn auch nur elementare — Besprechung der epochemachenden, durch die großzügigen Ideen des Altmeisters v. Groth vorbereiteten Beobachtungen von v. Laue und seinen Schülern und von Bragg (Bater und Sohn) mit Köntgenstrahlen, die zu überraschenden Einblicken in den atomistischen Bau der Kristalle geführt haben.

Der spezielle Teil wurde durch die Aufnahme der Mineralien: Molhbdänglanz, Hodrargillit, Wolframit, Monazit, Stapolith und Stolezit erweitert. Auch wurde mehrsach bei besonders wichtigen Mineralien das Achsenverhältnis beigefügt, um dadurch eine wenigstens angenäherte Vorstellung von den Dimensionen der betreffenden Kristallformen zu geben.

Freiburg i. d. Schweiz, im April 1919.

Der Berfaffer.

# Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. Allgemeine Mineralogie.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |  |
| I. Morphologie der Mineralien.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |  |
| 1. Morphologie der Kriftalle.  a. Die Kriftallspfteme 4  1. Reguläres Kriftallspftem 7  Kombinationen der holoedrischen Formen des regulären Sp- | 5. Monoklines (monoshmmetrisches) Rristallsystem 42 Hemiedrie und Hemimorphie des monoklinen Systems 45 6. Triklines (asymmetrisches) Kristallsystem                  |  |
| stems                                                                                                                                            | hemiebrie bes triflinen Syftems 47<br>Die Millerichen friftallographisichen Symbole 47                                                                                |  |
| ftems                                                                                                                                            | b. Unvolltommene Ausbildung der Kriftalle 50<br>c. Zwillingsfriftalle (Mimefie) 52<br>Ableitung der verschiedenen                                                     |  |
| ftems                                                                                                                                            | Kristallklassen auf Grund der sog. Shmme-<br>trie-Elemente 58<br>Raumgitter und atomisti-                                                                             |  |
| Tetartoedrien des hexagonalen<br>Systems 34                                                                                                      | icher Ban der Kriftalle 60                                                                                                                                            |  |
| Hemimorphie                                                                                                                                      | 2. Morphologie der Kriftallaggregate.<br>Kriftalldrusen, Kriftallgruppen. Kristallinische Aggregate. Tropssteine 63                                                   |  |
| II. Physikalische Eigens                                                                                                                         | chaften der Mineralien.                                                                                                                                               |  |
| 1. Kohäsionserscheinungen.  a. Spaltbarkeit                                                                                                      | g. Verhalten gegen lösende Substanzen. Ügfiguren 67 2. Spezifisches Gewicht 69 3. Optische Eigenschaften. a. Lichtbrechung. Interferenzerscheinungen. Zirkularpolarie |  |
| f. Geschmeidigkeit 67                                                                                                                            | fation 70                                                                                                                                                             |  |

| b. Durchfichtigkeit                                              | 4. Thermische Eigenschaften. a. Wärmestrahlung                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stemente. Verbindungen                                           | Chemische Prüfung ber Mineralien 92<br>Pseudomorphosen 93<br>Borkommen u. Bildung d. Mineralien 94 |  |
| B. Spezielle Mineralogie.                                        |                                                                                                    |  |
|                                                                  | in Klaffen und Gruppen 99                                                                          |  |
| Erfte Klaffe: Clemente.                                          |                                                                                                    |  |
| Erfte Gruppe: Metalloide.                                        | 7. Gijen (Meteoreifen) 106                                                                         |  |
| 1. Diamant                                                       | 8. Rupfer 107                                                                                      |  |
| 2. Graphit                                                       | 9. Blei 108                                                                                        |  |
| 3. Schwefel                                                      | 10. Quecffilber 108                                                                                |  |
| 5. Arfen 105                                                     | 11. Silber (Silberamalgam) 108                                                                     |  |
| 3meite Gruppe: Metalle.                                          | 12. Gold 109                                                                                       |  |
| 6. Wismut 105                                                    | 13. Platin                                                                                         |  |
| Zweite Klaffe: Schwefel- (einschließlich Arfen-) Berbindungen.   |                                                                                                    |  |
| Erfte Gruppe: Snlfide.                                           | 25. Robaltglanz                                                                                    |  |
| 14. Realgar                                                      | 26. Speiskobalt 119                                                                                |  |
| 15. Auripigment                                                  | 27. Rupferglanz 119                                                                                |  |
| 16. Antimonglanz 112                                             | 28. Silberglanz                                                                                    |  |
| 17. Bintblende (Burgit, Green=                                   | 29. Bleiglanz (Molybbänglanz) . 120<br>30. Zinnober 121                                            |  |
| ockit, Millerit, Eisennickel-                                    | 50. Jimott                                                                                         |  |
| ties, Manganblende) 113<br>18. Arsennickel (Antimonnickel) . 114 | Zweite Gruppe: Sulfofalze.                                                                         |  |
| 19. Magnetfies                                                   | 31. Rupferties 122                                                                                 |  |
| 20. Kobaltnickelkies 115                                         | 32. Bunifupfererg 123                                                                              |  |
| 21. Manganties                                                   | 33. Antimonfilberblende 123                                                                        |  |
| 22. Phrit                                                        | 34. Arjenfilberblende                                                                              |  |
| 23. Markafit                                                     |                                                                                                    |  |
| Dir definites ,                                                  | 00. 04,000                                                                                         |  |
| Dritte Klaffe: Sauerstoffverbindungen.                           |                                                                                                    |  |
| Erfte Gruppe: Ornde.                                             | 39. Arfenitblute (Claubetit, Senar-                                                                |  |
| on m #                                                           | montit, Valentinit) 128                                                                            |  |
| 37. Waffer                                                       | Fenerstein, Tridymit) 129                                                                          |  |
|                                                                  |                                                                                                    |  |

162

163

163

108. Befuvian . . . . . . . . .

111. Biotit . . . . . . . . . . 177

112. Lithionglimmer . . . . . 177

Polyhalit, Zinkvitriol) . .

89. Alaune (Alaunstein) . . . 164

| Seite                                  | Seite                                                |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| 113. Chlorit 177                       |                                                      |  |
| 114. Talt (Speckftein) 178             | 127. Stapolith 187<br>128. Orthotlas (Mitrotlin) 187 |  |
| 115. Meerschaum 179                    | 129. Albit 188                                       |  |
| 116. Serpentin 179                     | 130. Anorthit (Oligotlas, Labra-                     |  |
| 117. Didroit 180                       | borit) 189                                           |  |
| 118. Topas 180                         | 131. Hauhn (Nofean) 199                              |  |
|                                        | 132. Lafurit (Lafurstein) 190                        |  |
| b) Basserstofffreie.                   | 192. Sujurti (Sujurpein) 190                         |  |
| 119. Cyanit 181                        | 133. Titanit 191                                     |  |
| 120. Olivin 181                        | II. Bafferhaltige Silifate.                          |  |
| 121. Granat 182                        | 134. Analcim 191                                     |  |
| 122. Bernu 183                         | 135. Apophyllit 192                                  |  |
| 123. Augit 184                         | 136. Ratrolith (Stolezit) 192                        |  |
| 124. Sornblende (Enftatit, Bron-       | 137. Heulandit 193                                   |  |
| cit, Syperfthen, Rhobonit) 185         | 138. Chabafit                                        |  |
| 125. Leucit 186                        | 139. Harmotom (Phillipfit) 193                       |  |
| 126. Nephelin                          | 140. Desmin 194                                      |  |
| 120. Mepyerii 100                      | 140. 20911111 194                                    |  |
| ~ X = 0 \                              | C                                                    |  |
|                                        | dungen pflanzlichen oder tierischen                  |  |
| Uribrungs                              | . Rohlen.                                            |  |
|                                        |                                                      |  |
| 141. Bernftein 195                     | 144. Brauntohle 196                                  |  |
| 142. Asphalt 195                       | 145. Steinfohle 197                                  |  |
| 143. Steinöl 196                       | - 146. Anthracit 199                                 |  |
|                                        |                                                      |  |
| Olada a many i a                       |                                                      |  |
| Petrographie.                          |                                                      |  |
| Einleitung 200                         | 10. Diabas 217                                       |  |
| Ursprüngliche und flastische Ge-       | 11. Melaphyr                                         |  |
| fleine 200                             | 12. Bajalt                                           |  |
| Massige und geschichtete Gesteine. 201 |                                                      |  |
| Gemenoteile                            | 13. Obsidian und Pechstein 220                       |  |
|                                        | 14. Lava                                             |  |
| Struftur 204                           | B. Sedimentare Gefteine 222                          |  |
| überficht über die einzeln zu be-      |                                                      |  |
| fprechenden Gefteine 208               | 15. Sandstein und Grauwacke . 223                    |  |
| A. Eruptive Gefteine 209               | 16. Konglomerate und Breccien . 223                  |  |
|                                        | 17. Blöde, Gerölle, Sand 224                         |  |
| 1. Granit 210                          | 18. Tuffe                                            |  |
| 2. Spenit 211                          | 19. Tonichiefer 225                                  |  |
| 3. Diorit 212                          | 20. Ton, Lehm, Mergel, Bog 226                       |  |
| 4. Gabbro 213                          | 21. Kalkstein und Dolomit 226                        |  |
| 5. Porphyr 213                         | O 0-18-Windley 641-1-1 205                           |  |
| 6. Trachyt 215                         | C. Kriftallinische Schiefer 227                      |  |
| 7. Phonolith 215                       | 22. Gneiß                                            |  |
| 8. Porphyrit 216                       | 23. Granulit 230                                     |  |
| 9. Andefit 217                         | 24. Glimmerichiefer (Phyllit) 230                    |  |
|                                        |                                                      |  |
|                                        |                                                      |  |

### Ginleitung.

1. Unter einem Mineral versieht man ein festes oder fluffiges, seinem Wesen wie seiner Herkunft nach anorganisches Naturprodukt, welches aus einheitlicher, gleichartiger Substanz besteht.

Nicht zu ben Mineralien zu rechnen find alfo:

1) solche Körper anorganischer Natur, welche ihre Entstehung einem pflanzlichen oder tierischen Organismus verdanken, z. B. Muschelschalen, Harnsteine.

Es entspricht deshalb auch strenggenommen nicht der Aufgabe der Mineralogie, solche Naturprodukte zu behandeln, welche durch Zersetzung und Umbildung vorweltlicher organischer Körper im Schoße der Erde entstanden sind, wie Steinkohle, Braunkohle, Bernstein. Indes werden dieselben (unter dem Namen Fossilien) gewöhnlich mit in das Gebiet der Mineralogie hinübergenommen;

2) solche Körper, bei beren Bilbung menschliche Tätigkeit beteiligt gewesen ift, 3. B. die aus den Erzen auf chemischem Wege abgeschiedenen Metalle:

3) solche anorganische Naturprodukte, welche sich entweder schon dem unbewassneten Auge oder bei der mikrostopischen Betrachtung als ein Gemenge verschiedener Körper zu erkennen geben. Dahin gehört die Mehrzahl der sog. Gesteine, wie Granit (bestehend aus Feldspat, Quarz und Glimmer).

Es ist jedoch zu bemerken, daß auch die eigentlichen Mineralien inssofern häusig inhomogen (ungleichartig) sind, als sie kleinere oder größere Einschlüsse von Gasen, Flüssigkeiten oder festen Körpern beherbergen. Indes wechseln diese Einschlüsse ihrer Zahl nach sehr, sind zufällige Gäste des bestressenden Minerals und haben mit dem Wesen desselben nichts gemein.

2. Die Mineralien zeigen entweder keine charakteristische Form, sind stets unregelmäßig begrenzt und lassen auch physikalisch keinerlei Richtungs= unterschiede erkennen, oder — und dies ist bei den meisten der Fall — es kommt ihnen eine ihnen eigenkümliche, mehr oder weniger regelmäßige Gestatt zu, indem die einzelnen Individuen von ebenen Flächen begrenzt werden,

Baumhauer, Mineralogie. 4. Muff.

welche sich unter bestimmten, für jedes besondere Mineral konstanten Winkeln schneiden. Im ersteren Falle nennt man das Mineral amorph, z. B. Opal, im letzteren kristallisiert, z. B. Bergkristall. Die einzelnen Individuen werden Kristalle genannt. Unter Kristallen versteht man demnach von ebenen Flächen begrenzte, eine wesentliche und ursprüngliche Form zeigende anorganische Naturkörper.

Mit den verschiedenen Richtungen innerhalb eines Kristalls ändern sich auch in gesehmäßiger Weise die physitalischen Eigenschaften, wie die Elastizität, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes, das Wärmesteitungsvermögen usw. Die Kristallform ist keine bloß äußerliche, sondern eine in der Natur (Substanz) des betreffenden Minerals begründete und durch dieselbe bedingte Form. Form und Inhalt stehen in innigster Beziehung zueinander.

Die Kristalle sind auf die Art entstanden, daß sich die Moleküle (Massenteilchen) einer Substanz, welche sich aus einer Lösung ausschied oder aus dem stüssigen oder gassörmigen Aggregatzustande in den festen überging, in regelmäßiger Beise aneinanderlagerten. Das Wachsen eines Kristalls unterscheidet sich von dem Wachsen der organisierten Wesen (Pstanzen und Tiere) wesentlich dadurch, daß bei den Kristallen nur eine Anlagerung gleicher Moleküle von außen, bei den Pstanzen und Tieren hingegen eine Aufnahme und Umwandlung verschiedener Stosse im Innern des Organismus statisindet.

Da bei der Bildung der Ariftalle die Raum: und Zeitverhältnisse sowie die Gegenwart anderer Körper von wesentlichem Einflusse sind, so läßt sich voraussehen, daß dieselbe häusig Störungen erleidet, infolge deren die Aristalle entweder nur einseitig zur vollkommenen Ausbildung gelangen (auf der Unterlage aufsißen, gleichsam verdrückt erscheinen usw.) oder überzhaupt auf einer sehr niedrigen Stufe der Entwicklung stehen bleiben, indem z. B. zahlreiche gleichzeitig entstehende Individuen sich auf beschränktem Raume zusammendrängen. Im letzteren Falle nennt man das Mineral kristallinisch. Aristallinisch ist z. B. der Marmor, welcher aus unzähligen winzigen und unvollkommen ausgebildeten Kalkspatkristallen besteht. Ein kristallinisches Mineral unterscheidet sich von einem amorphen dadurch, daß bei jenem die Ausbildung der einzelnen Aristall Individuen eine sehr unvollkommene gebtieben ist, während bei diesem eine Kristallisation überhaupt nicht stattgefunden hat.

Buweilen bestehen Körper, welche eine bestimmte Kristallform zeigen, aus einer andern Substanz, als diejenige ist, welche jener Form entspricht. Dieselben sind also keine eigentlichen Kristalle, da bei ihnen Form und Inhalt nicht im Einklang stehen; sie werden Pseudomorphosen ge-

nannt. Sie find aus den ursprünglichen Kristallen entweder burch eine Umwandlung der Substanz oder durch Ersetzung (Berdrängung) derselben durch einen andern Stoff entstanden, wobei die äußere Begrenzung uns berändert geblieben ist.

3. Die Mineralogie zerfällt in die allgemeine und in die spezielle. Die erstere behandelt zunächst in der Morphologie die verschiedenen Formen und Wachstumserscheinungen der Kristalle und der Kristalle Aggregate, hierauf im physitalischen Teile die Kohäsionserscheinungen (Spaltbarkeit, Härte usw.), die Elastizität und das spezisische Gewicht, dann die optischen, thermischen, elektrischen und magnetischen Eigenschaften der Mineralien. In einem dritten demischen Abschnitte werden nach der Besprechung der chemischen Zusammensezung der Mineralien die Beziehungen erörtert, welche zwischen dieser und der Kristallform stattsinden; dann folgen die Pseudomorphosen. Die spezielle Mineralogie behandelt die einzelnen Mineralarten, hier nach chemischen Prinzipien geordnet, wobei insbesondere diesenigen Eigenschaften derselben hervorgehoben werden, welche zur Erkennung (Bestimmung) der Arten dienen können.

### A. Allgemeine Mineralogie.

### I. Morphologie der Mineralien.

### 1. Morphologie der Kriftalle.

a. Die Kriftallsusteme.

An einem jeden Kriftall unterscheidet man Flächen, Kanten und Eden. Die Kanten entstehen durch Zusammentreffen zweier Flächen, die Eden durch Zusammentreffen von mindestens drei Kanten. Bezeichnet man die Zahl der Flächen einer Kristallform mit F, die der Kanten mit K und der Eden mit E, so gelten die Gleichungen:

$$F = K - E + 2$$
;  $K = E + F - 2$ ;  $E = K - F + 2$ .

Sehr oft geht jeder Fläche einer Kristallform eine andere parallel, welche man die Gegenfläche der ersteren nennt. Von größter Wichtigkeit für die Kenntnis der Kristallformen ist die Ermittelung der von je zwei Flächen derselben gebildeten Winkel.

Die Messung eines solchen Winkels geschieht mit hilse des sog. Anleges goniometers oder (weit genauer) mit dem Reflexionsgoniometer. Das Anlegegoniometer besteht aus zwei ähnlich wie zu einer Schere verbundenen Schienen, zwischen die man die betressende Kante bringt, so daß sie senkrecht zur Ebene der Schienen steht und die letzteren je einer Fläche anliegen. Die Ablesung geschieht dann mit hilse eines geteilten Kreises, auf welchen man die in ihrer Stellung sixierten Schienen aussegt. Die Anwendung des Restexionsgoniometers beruht auf der an den Kristallslächen (wie an Planspiegeln) statissindenden Restexion des Lichtes. Der Kristall wird hier auf der durch das Zentrum eines geteilten Kreises gehenden und senkrecht damit verbundenen Achse des Instrumentes so besestigt, daß die zu messende Kante der Achse parallel geht. Hierauf wird er mit der Achse so gedreht, daß einmal die eine, dann die andere der beiden Flächen ein Bild einer Lichtquelle in gleicher Richtung ins Auge wirst. Man kann dann an dem geteilten Kreise mit hilse eines sessischen Winkels, ablesen.

Bei den an berschiedenen Kriftallen gleicher Art angestellten Messungen hat man das wichtige Gesetz der Winkelkonstanz gefunden, nach welchem sich die entsprechenden Flächen sämtlicher Kristalle derselben Art in gleich gelegenen Kanten stets unter gleichen Winkeln schneiben. Diese Winkel find also für das betreffende Mineral charakteristisch.

Eine Zone wird von (mindestens drei) Flächen gebildet, welche sich in lauter parallelen Kanten schneiden. Denkt man sich die zu einer Zone gehörigen Flächen hinreichend zusammengerückt, so schneiden sie sich alle in einer Linie, der Zonenachse, entsprechend der Richtung der parallelen Kanten. Die Flächen des Würfels bilden jedesmal zu je vier eine Zone. Gehört eine Fläche eines Kristalls gleichzeitig zwei verschiedenen Zonen desselben an, so ist dadurch ihre Lage zu den übrigen Flächen vollständig bestimmt, da sie den beiden Zonenachsen parallel geht.

Die verschiedenen Kristalle weisen in ihrer Form einen sehr verschiedenen, höheren oder niedrigeren, Grad von Regelmäßigkeit oder Symmetrie auf. Lettere beruht auf der Art und Weise, wie sich gleichartige Flächen am Kristall wiederholen. Besonders wichtig ist der Begriff der Symmetrie-Chene. Als solche bezeichnet man eine Seene, welche einen Kristall in zwei Teile so teilt, daß sich der eine Teil zum andern verhält wie ein Gegenstand zu seinem Spiegelbilde. Man kann sich z. B. leicht davon überzeugen, daß ein Würfel nach neun Seenen symmetrisch teilbar ist; davon gehen drei je zwei Flächen des Würfels parallel, während die sechs übrigen je zwei gegensberliegende Kanten desselchen halbieren. Sine auf einer Symmetrie-Ebene errichtete Senkrechte bezeichnet man als Symmetrie=Achse.

Man bezieht die mannigfaltigen, in der Natur auftretenden Kristallsformen auf tristallographische Achsen, das sind gedachte gerade Linien, welche sich innerhalb des Kristalls schneiden (Achsenmittelpunkt). Zu kristallographischen Achsen wählt man Symmetrie-Achsen, soweit solche vorhanden sind, sonst die Richtungen gewisser Kanten. Die Lage einer einzelnen Fläche wird dann bestimmt durch das Verhältnis der Abstände, in welchen diesselbe die verschiedenen Achsen (vom Achsenmittelpunkte aus gemessen) trist. Dieses Verhältnis gilt für sämtliche, einer bestimmten Kristallsorm angehörige Flächen. Zede Kristallfläche kann parallel mit sich selbst derschoben werden, ohne daß sich dieses Verhältnis und das mit auch die kristallvgraphische Lage derselben ändert.

Cbenso kann man eine Symmetrie-Chene parallel mit fich selbst verschieben, ohne daß sie ihren Charakter als solche verliert. Gine solche Ebene stellt also im Grunde genommen eine gewisse Richtung bar, zu

<sup>1</sup> Über eine Erweiterung des Begriffes der Symmetrie-Achse fiehe am Schluß der Morphologie der Kristalle: Symmetrie-Elemente.

welcher nach beiden Seiten die verschiedenen Kristallslächen paarweise gleiche Lage besitzen, d. h. symmetrisch angeordnet sind. Entsprechend den Symmetrie-Ebenen stellen auch die Symmetrie-Achsen sowie die tristallographischen Achsen in Wirklichkeit keine einzelnen Linien, sondern Richtungen bar.

Man teilt die verschiedenen Kristallformen nach gewissen Geseymäßigfeiten ihres Baues, welche in der Zahl und Anordnung der Flächen herwortreten, in sechs Kristallspsteme ein. Dabei bezieht man sie auf verschiedene sog. Achsenkreuze, welche sich durch die Zahl, die gegenseitige Lage und die relative Länge<sup>1</sup> der betressenden Achsen unterschieden. Auf welche Weise man die relative Länge der Achsen in den verschiedenen Kristallspstemen bestimmt, wird aus späteren Darlegungen hervorgehen. Die Kristallspsteme sind:

- 1) Das reguläre mit brei gleich langen und gleichwertigen, aufeinander senkrechten Achsen;
- 2) das quadratische mit drei aufeinander senkrechten Achsen, von welchen zwei (Nebenachsen) gleich lang und gleichwertig, die dritte (Haupt-achse) aber länger oder kurzer ist;
- 3) das hexagonale mit vier Achsen; drei (Nebenachsen) sind gleich lang und gleichwertig, liegen in einer Gbene und schneiden sich unter 60°, die vierte (Hauptachse) steht auf den ersteren senkrecht und ist länger oder fürzer als diese;
- 4) bas rhombische mit drei ungleich langen aufeinander senkrechten Achsen;
- 5) das monokline (monosymmetrische) mit drei ungleich langen Achsen, wovon zwei einen schiefen Winkel einschließen, während die dritte auf beiden senkrecht steht;
- 6) das trikline (asymmetrische) mit drei ungleich langen Achsen, welche sich sämtlich schiefwinklig kreuzen.

Die einzelnen Kristallspsteme zerfallen wieder in mehrere Abteilungen oder Klassen. In jedem System gibt es eine Klasse, deren Formen sämtlich mit allen, jedesmal zum Achsenkreuz gleichartig gelegenen Flächen ausgebildet sind. Solche Formen bzw. die betreffende Klasse bezeichnet man deshalb als holoedrisch (vollstächig). In diesem Falle geht jeder Fläche einer Form eine zweite parallel. In den andern Klassen sind gewisse Formen in gesetzmäßiger Weise nur mit der Hälfte oder auch nur mit dem vierten Teile ihrer Flächen ausgebildet (die betreffenden Flächen erscheinen nur mit der Hälfte oder nur mit dem vierten Teile

Die Lange einer Uchse wird stets vom Achsenmittelpunkte aus gemessen, wobei man also in Wirklichkeit die Lange einer Halbachse erhalt.

der möglichen Zahl), während die übrigen Flächen ausfallen; man bezeichnet solche Formen (und ebenso die betreffenden Klaffen) deshalb als hemiedrisch (hälftflächig) bzw. tetartoedrisch (viertelflächig).

Die Ableitung ber verschiedenen Kristallklaffen durch Annahme einer holoedrischen, hemiedrischen oder tetartoedrischen Entwicklung der Kristallsormen zeichnet
sich durch Anschaulichkeit aus. Dieselbe ist deshalb im folgenden beibehalten worden,
obschon jest vielsach andere Methoden der Ableitung üblich sind. Gine solche soll
benn auch am Schlusse dieses Abschnittes in Kurze erläutert werden.

Die holoedrische Klaffe der einzelnen Spfteme zeigt jedesmal den höchsten Grad der Symmetrie, welcher in dem betreffenden Spftem vorkommen kann. Was die Zahl der Symmetrie-Chenen betrifft, so find deren vorhanden bei den holoedrischen Formen

- 1) des regulären Spftems . . . neun;
- 2) des quadratischen Spftems . . . fünf;
- 3) des hegagonalen Syftems . . . fieben;
- 4) des rhombischen Spftems . . . drei;
- 5) des monoflinen Spftems . . . eine;
- 6) des triflinen Sustems . . . . feine.

Im folgenden sollen nun bei den einzelnen Kriftallspstemen immer zuerst die holoedrischen, hierauf erst die wichtigsten hemiedrischen und tetartoedrischen Formen, soweit solche in dem betreffenden Spstem möglich sind, bestrochen werden.

#### 1. Regulares griffallfuffem.

Die sämtlichen Formen des regulären Spstems sind geschlossen e, d. h. ihre Flächen umschließen den Raum allseitig. Sie werden zurückgesührt auf drei gleich lange und gleichwertige, auseinander senkrechte Achsen, deren Verhältnis durch a:a:a bezeichnet werden kann. Die Aufstellung der Kristalle geschieht durchgehends so, daß eine Achse vertikal, die zweite horizontal und quer verläuft, während die dritte auf den Beschauer zugerichtet ist. Im Verhältnis hierzu erscheinen die Formen in den Kristallbildern etwas nach links gedreht. Zede Fläche der einzelnen regulären Gestalten schneidet entweder alle drei Achsen oder nur zwei (indem sie der dritten parallel geht) oder nur eine (indem sie den beiden andern parallel geht). Danach kann man die sieben (holvedrischen) reguslären Kristallformen folgendermaßen gruppieren:

- 1) Alle drei Achsen werden geschnitten: Oftaeber, Triakis=
  oftaeber, Itositetraeber, Berafisoftaeber;
- 2) zwei Achsen werden geschnitten: Rhombendodekaeder, Tetrakishezaeder;
  - 3) eine Achfe wird gefchnitten: Bürfel.

Am zwedmäßigsten erscheint es, die genannten Formen in folgender Reihenfolge zu besprechen: Oftaeder, Würfel, Rhombendodekaeder, Triakisoktaeder, Tetrakishexaeder, Ikositetraeder, Hexakisoktaeder.

Das Oktaeber (Achtflächner), Fig. 1, wird umschlossen von acht gleich= seitigen Dreieden, welche in zwölf gleichen Kanten zusammenfloßen. Der



Kantenwinkel beträgt 109° 28' 16". Je vier Kanten treffen sich in einer Ede; solcher Eden sind sechs vorhanden. In jeder Ede endigt eine Achse, je zwei gegenüberliegende Eden werden also durch eine Achse verbunden. Da jede Fläche alle drei Achsen in gleicher Entfernung vom Achsenmittelpunkte schneidet, so ist das kristallographische Zeichen für dieselbe nach Beiß — a: a: a. Nach dem Gesagten bestimmt umgekehrt eine Oktaedersläche das Längenverhältnis der drei Achsen des regulären Systems, weshalb das

Oktaeder auch als die Grundform des genannten Syftems bezeichnet wird. Naumann bezeichnet die Gesamtheit der acht Oktaedersslächen, d. h. das Oktaeder als geschlossene Form, mit dem Symbol O. Das Oktaeder besitzt, wie sämtliche holoedrische Formen des regulären Systems, neun Symmetrie-Ebenen. Dieselben zerfallen in drei Hauptschmmetrie-Ebenen, deren jede durch zwei Achsen geht, und in sechs gewöhnliche, deren jede durch eine Achse geht und den Winkel der beiden andern Achsen halbiert. Eine Hauptschmmetrie-Ebene ist in Fig. 1 cdef, eine gewöhnliche cgeh. — Magneteisenerz, Spinell.



Der Würfel (Hexaeder, Sechsflächner), Fig. 2, wird umschlossen von sechs Quadraten. Er besitzt zwölf Kanten von  $90^{\circ}$ , welche zu je drei in acht Ecken zusammenstoßen. Jede Fläche schneidet nur eine Achse, während sie den beiden andern parallel geht; das kristallugraphische Zeichen für die Würfelstächen bzw. den Würfel ist demnach  $\infty$  a: a:  $\infty$  a oder  $\infty$  O  $\infty$ . Man gelangt zu dem letzteren Symbol

badurch, daß man sich die in einem Achsen-Endpunkte festgehaltenen Ottaeder- flächen so weit aus ihrer ursprünglichen Lage bewegt benkt, bis fie den

i über bie Millerichen Symbole f. unten.

beiden andern Achsen parallel gehen. Jede Achse verbindet die Mittelpunkte zweier gegenüberliegenden Würfelflächen. Die Flächen des Würfels gehen den drei Haupt-Symmetrie-Sbenen parallel, während die sechs gewöhnlichen Symmetrie-Sbenen je zwei Kantenwinkel desselben halbieren. Eine gewöhn-liche Symmetrie-Sbene ift also z. B. dede. — Steinsalz, Bleiglanz.



Das Rhomben do dekaeder (Rhombenzwölfflächner), Fig. 3, wird umschloffen von zwölf
kongruenten Rhomben mit dem stumpfen Winkel
von 109° 28′ 16″ (gleich dem Kantenwinkel
des Oktaeders), welche sich in 24 gleichen Kanten
von 120° schneiden. Die Kanten stoßen in sechs
vierflächigen und in acht dreiflächigen Ecken zusammen, von welchen die ersteren zu je zwei
durch eine Achse verbunden werden. Jede Fläche
schneidet nur zwei Achsen in gleicher Entfernung

vom Achsenmittelpunkt und geht der dritten parallel, daher das Zeichen  $a:a:\infty$  a oder  $\infty$  O. Die Flächen des Rhombendodekaeders gehen den sechs gewöhnlichen Symmetries-Genen parallel. — Granat (daher der früher gebräuchliche Name Granatoeder).

Während es naturgemäß nur einen Würfel, ein Oftaeder und ein Rhombendodekaeder gibt, existieren von den übrigen holoedrischen Formen des regulären Spstems verschiedene Barietäten. Dieselben untersicheiden sich jedesmal dadurch, daß ihre Flächen die bei der betreffenden



Form geschnittenen Uchsen — soweit es die Art der Form zuläßt — in ungleichen Abständen vom Achsenmittelpunkte (entsprechend verschiedenen Bielfachen der einfachen Achsenlänge) treffen. Dabei herrscht jedoch das wichtige, auch für die übtigen Kristallspsteme gültige Geses ber rationalen

Achsenschnitte. Man kann dasselbe folgendermaßen aussprechen: Legt man die zu verschiedenen Formen gehörigen, aber auf dasselbe Uchsenkreuz zu beziehenden Flächen sämtlich durch ein und denselben Punkt einer Achse, so bringen sie auf den andern Achsen Abschnitte hervor, welche bei jeder einzelnen Achse (im regulären System also auch bei allen drei Achsen

unter sich) in einem einfachen, durch rationale Zahlen außdrückbaren Berhältnisse stehen. Fig. 4 macht dies klar. Dieselbe stellt drei Halbachsen des regulären Shstems dar: CA, CB, CD,
sowie Bielsache derselben:  $CE = \frac{3}{2}a$ , CL = 2a, CI = 3a usw. Die Fläche ABD ist eine solche des Oftaeders, sie schneidet alle drei Achsen in gleicher Entfernung vom Achsenmittelpunkt (a:a:a). Die Fläche ABH schneidet zwei Achsen in einsacher, die dritte in doppelter Entfernung (a:a:2a). ABI schneidet gleichfalls zwei Achsen in einsacher, die dritte hingegen in dreisacher Entfernung (a:a:3a). FBHG geht einer Achse parallel und schneidet die beiden andern im Berhältnis von 1:2 ( $\infty$  a:a:2a). EBI endlich schneidet alle drei Achsen in verschiedener Entfernung, jedoch in dem einsachen Berhältnis von  $1:\frac{3}{2}:3$  (a: $\frac{3}{2}$ a:3a).

Die Triatisoktaeder (Dreimalachtstächner, Pyramidenoktaeder), Fig. 5, werden von 24 gleichschenkligen Dreieden umschlossen. Bon ihren



36 Kanten besizen die zwölf längeren gleiche Lage wie diejenigen des Oktaeders, die 24 kürzeren liegen zu je drei über den Flächen des Oktaeders. Neben acht dreiflächigen Ecken besigen sie sechs achtstächige, welche letzteren wie die Ecken des Oktaeders liegen. Jede Achse verbindet zwei gegenüber-liegende achtstächige Ecken. Eine einzelne Fläche irgend eines Triakis-oktaeders schneidet zwei Uchsen in einsacher Entsernung a, die dritte in größerer Entsernung ma, wobei m eine rationale Jahl > 1 (\frac{3}{2}, 2, 3 usw.) ist, daher das Zeichen a:a:ma oder mO. Nach den wechselnden Werten von m erhält man also die verschiedenen Varietäten der in Rede stehenden Form. Am häufigsten sinden sich \frac{3}{2}O, 2O, 3O. Fig. 5 stellt 2O dar. Die Haupt-Symmetrie-Ebenen gehen durch je vier längere, die gewöhnlichen durch je vier kürzere Kanten. — Bleiglanz, Flußspat.

Die Tetrafisheraeder (Biermalsechsflächner, Pyramidenwürfel), Fig. 6, welche zu dem Bürfel in einer ähnlichen Beziehung stehen wie bie Pyramidenoftaeder zum Oftaeder, werden von 24 gleichschenkligen

Dreieden umschlossen. Sie besitzen zwölf längere Kanten, welche wie die des Würfels liegen, und 24 kürzere, welche zu je vier über einer Fläche des eingeschriebenen Würfels zusammenstoßen. Die Eden zerfallen in sechs vierslächige, von welchen je zwei gegenüberliegende durch eine Achse verbunden werden, und acht sechssslächige, welche wie die Ecken des Würfels liegen. Jede Fläche eines Tetrakisheraeders schneidet eine Achse in der einfachen Entsernung a, eine zweite in der Entsernung na (wobei n eine rationale Zahl > 1 ist) und geht der dritten parallel; daher das Zeichen a: na:  $\infty$  a oder  $\infty$  On. Am häusigsten sinden sich  $\infty$  O $\frac{3}{2}$ ,  $\infty$  O2,  $\infty$  O3. Fig. 6 stellt  $\infty$  O2 dar. Die Lage der Symmetrie-Sbenen ergibt sich aus dem Vergleich mit dem Würfel. — Gold, Flußspat.

Die Ikositetraeder (Vierundzwanzigslächner), Fig. 7a und b, werden umschlossen von 24 Deltoiden (nach einer Diagonale symmetrischen Vierecken), welche sich in 24 längeren Kanten a und in 24 fürzeren b



treffen. Sie besitzen dreierlei Eden: sechs gleickantig-vierslächige, acht dreisslächige und zwölf ungleickantig-vierslächige. Die Achsen verbinden je zwei gegenüberliegende Eden der ersten Art. Daraus läßt sich leicht die Lage der Symmetrie-Genen bestimmen. Jede Fläche eines Ikosiitetraeders schneidet eine Achse in der einfachen Entfernung a, die beiden andern in der mfachen (m > 1), daher das Zeichen a: ma: ma oder mOm. Am häussigsten sinden sich 202 und 303. Fig. 7a stellt 303, Fig. 7b 202 dar. — Analcim, Granat.

Die Hexatisottaeder (Achtundvierzigflächner), Fig. 8, werden umschlossen von 48 ungleichseitigen Dreiecken. Sie besitzen dreierlei Kanten: 24 mit a bezeichnete, sämtlich in den Haupt-Symmetrie-Ebenen gelegen; 24 längere b und 24 kürzere c, welche in den gewöhnlichen Symmetrie-Ebenen liegen. Die mit a und b bezeichneten bilden sechs achtsächige, die mit a und c bezeichneten zwölf vierslächige und die mit b und c bezeichneten acht sechssschafte Ecken. Die Flächen der Hexatisottaeder schneiden alle drei Achsen in verschiedener Entfernung vom Achsenmittelpunkte, daher

das Zeichen  $a:ma:na\ (m>n>1)$  oder mOn. Besonders bemerkenswert ist diejenige Klasse von Hexatisoktaedern, deren Kanten b den Kanten des Rhombendodekaeders (Granatoeders) genau parallel gehen, und die deshalb auch Phramidengranatoeder genannt werden. Bei ihnen stehen die Koefsizienten m und n in der Beziehung zueinander, daß m+n=mn oder  $n=\frac{m}{m-1}$  Dieser Bedingung genügt z. B. das Hexatisoktaeder  $30\frac{3}{2}$ , welches in Fig. 8 dargestellt ist. Außer ihm sinden sich ziemlich häusig 402 und  $50\frac{5}{8}$ . Granat, Flußspat.

Die Beziehungen der regulären Kristallformen zueinander werden am flarsten erkannt, wenn man von den Hexatisoftaedern mOn als dem allgemeinsten Falle einer regulären Form ausgeht und das Resultat einer Wertveränderung der Roefsizienten m und n ins Auge faßt. Diese Roefsizienten können zwischen 1 und  $\infty$  schwanken, vorausgesetzt, daß die betreffende Zahl eine rationale ist. Je näher zunächst einer von ihnen, etwa n, der Einheit kommt, um so mehr nähert sich das Hexatisoftaeder einem Triatisoftaeder; geschieht dasselbe zugleich mit m, so sindet eine Annäherung an das Oktaeder statt. Wird m=n=1, so erhalten wir die letztere Form. Je mehr m sich n nähert, wobei beide aber > 1 bleiben, um so mehr



ähnelt das Hexatisoktaeder einem Itosietetraeder; ein solches entsteht, sobald m = n geworden ist. Steigt der Wert von m bis zu  $\infty$ , so geht das Hexatise oktaeder über in ein Tetrakishexaeder; sindet dasselbe zugleich für n statt, so geht schließlich der Würfel hervor. Wächstem bis  $\infty$ , während n auf die Einheit herabsinkt, so gelangen wir zum Rhombendodekaeder. Da hiermit alle möglichen

Fälle der Flächenlage erschöpft find, fo folgt, daß außer den genannten fieben holoedrischen Formen im regulären Spftem keine weiteren eriftieren können.

Zum besseren Verständnis des Gesagten kann vorstehendes Schema (Fig. 9) dienen, in welchem die drei in ihrer Art einzigen Formen O,  $\infty$  O und  $\infty$  O  $\infty$  die Ecen eines Dreiecks bilden, während sich zwischen ihnen die Übergangsformen m O,  $\infty$  On und m Om besinden und das Symbol der allgemeinsten Form m On in der Witte steht.

#### Rombinationen ber holoedrifden Formen bes regulären Spftems.

Finden fich die Flächen zweier, dreier oder mehrerer Rriftallformen an einem Rriftall vereinigt, fo nennt man die betreffende Gestalt eine

zwei-, drei- oder mehrzählige Rombination. Geht man bon einer Form gleichsam als Grundform aus, so werden die Flächen ber hinzutretenden Formen die Ranten und Eden derfelben in gewiffer Beife verändern, und amar unterliegen famtliche gleichwertige Ranten oder Cden ber nämlichen Beränderung. Dieselben ericheinen gleichsam weggeschnitten, gerade oder ichief abgeftumpft durch je eine, zugeschärft (bzw. zugespitt) durch je zwei oder mehrere bingutretende Flachen. Diejenigen Ranten, in welchen zwei Flachen verschiedener Art zusammentreffen, nennt man Rombinationstanten. Un einer Rombination tann man in der Regel vorherrichende und untergeordnete Formen unterscheiden, je nachdem die Flächen der letteren mehr oder weniger ausgedehnt erscheinen. Bei der friftallographischen Bezeichnung einer Kombination führt man die Zeichen der fombinierten Formen in der Reihe auf, wie diese der Ausdehnung ihrer Glachen nach aufeinander folgen, 3. B.  $0 \cdot \infty \cdot 0 = \infty \cdot 0 = 0 \cdot \infty \cdot 0 = 0$  $0 \cdot \infty 0 \cdot \infty 0 \infty$ .

Die Ausdrude "aufcharfen" und "aufpigen" find infofern nicht gang entfprechend, als die betreffenden Ranten und Gden bierbei in Wirklichkeit nicht icharfer und fpiger, fondern vielmehr ftumpfer werben. Indes ift diefe Art ber Bezeichnung icon lange allgemein üblich.

Im folgenden follen einige ber wichtigften Kombinationen angeführt und größtenteils durch Riguren veranichaulicht werden.



Fig. 10.



Fig. 11.



Fig. 12.

Die fechs Eden des Oftaeders werden burch die Flächen des Burfels gerade abgeftumpft (Fig. 10), umgefehrt die acht Eden des Bürfels burch die Flächen des Oftaeders (Fig. 11). Treffen dabei je zwei der gleich ftart ausgebehnten Bürfelflächen mit zwei Oftaeberflächen zu einer Ede jusammen, fo entsteht der fog. Mittelfriftall (Fig. 12). Man fagt bann auch: Burfel und Ottaeber find im Gleichgewicht.

Die zwölf Ranten bes Oftaebers fowie die des Burfels werden burch die Flächen des Rhombendodekaeders gerade abgeftumpft (Fig. 13 und 14). Underseits flumpft bas Oftaeber bie acht dreifantigen, der Burfel bie fechs vierkantigen Eden berfelben Form gerade ab (Fig. 15 und 16). Die 24 Ranten des Rhombendobekaeders werden durch die Flächen des

Itositetraeders 202 gerade abgestumpft (Fig. 17). Das Oktaeder stumpft die acht sechskantigen, der Würfel die sechs vierkantigen Eden der Tetratishexaeder ab.

Die acht breikantigen Eden ber Triakisoftaeder erfahren eine gerade Abstumpfung burch die Flächen bes Ottaeders. Der Würfel stumpft die achtflächigen Eden ber Triakisoftaeder ab.

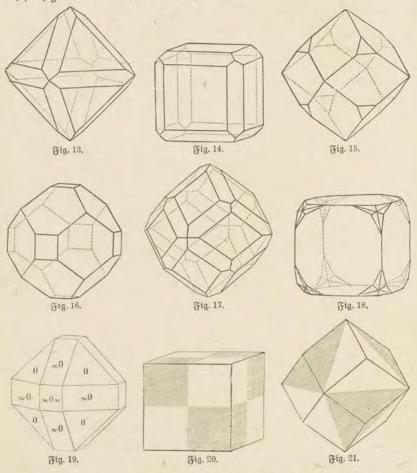

Am Oftaeder treten die Flachen der Hexafisoktaeder als achtseitige, am Bürfel (Fig. 18) als sechsseitige Zuspitzungen der Eden auf.

Fig. 19 stellt die dreizählige Kombination  $\mathrm{O}\cdot\infty\mathrm{O}\cdot\infty\mathrm{O}\infty$  dar.

#### hemiebrien bes regularen Syftems.

Es gibt brei Gesetze, nach welchen im regulären System eine Bildung hemiedrischer Formen stattfinden kann. Bon diesen find am wichtigsten

die beiden, welche der sog. tetraedrischen (einer geneigtflächigen) und der pentagondodekaedrischen (einer parallelflächigen) hemiedrie zugrunde liegen. Die Bezeichnungen "parallelflächig" und "geneigtflächig" deuten darauf hin, daß bei den betreffenden hemiedrischen Formen entweder zu jeder einzelnen Fläche eine ihr parallele Gegenfläche vorhanden ist oder nicht.

Jede Aristallform, welche infolge einer Hemiedrie eine Beränderung erleidet, liefert dabei offenbar zwei hemiedrische Gestalten, je nachdem nämlich die eine oder die andere Hälfte der Flächen verschwindet. Diese beiden (komplementären) Körper unterscheiden sich bei den oben genannten hemiedrien äußerlich nur durch ihre kristallographische Stellung, doch zeigen ihre Flächen an den Aristallen ein verschiedenes physikalisches Verhalten, oft auch ungleiche Beschaffenheit (Glanz, Streifung); letzteres gilt im übrigen für alle hemiedrien.

Hier (wie in ben brei folgenden Kristallshstemen) soll die Herleitung einer Hemiedrie stets in der Weise geschehen, daß man sich den ganzen Raum der holosedrischen Formen durch bestimmte Symmetries benen in Einzelräume — z. B. bei der tetraedrischen Hemiedrie durch die drei Haupt-Symmetries Genen in Oktanten — geteilt denkt, worauf die in den abwechselnden Einzelräumen gelegenen Flächen verschwinden bzw. bleiben. Je nach der Art der den Raum teilenden Ebenen erhält man die (in dem betreffenden System) möglichen Arten der Hemiedrie. Es ist leicht einzusehen, daß diesenigen Ebenen, nach welchen sene To entstehende hemisedrischen Karaster als Symmetries Ebene verlieren müssen, da eine so entstehende hemisedrische Form nach beiden Seiten einer solchen Ebene eine ungleiche Ausbildung erhält.

1. Bei der tetraedrischen Hemiedrie fallen diejenigen Flächen der berschiedenen Formen aus, welche den abwechselnden, von den Hauptschmmetriesschenen gebildeten Oktanten angehören, während die übrigen sich stärker ausdehnen und so den Raum schließen. Dabei ersahren der Würfel, das Rhombendodekaeder und die Tetrakishexaeder äußerlich keine Beränderung. Dies ergibt sich für die beiden erstgenannten Formen aus der Betrachtung der Figuren 20 und 21; man kann sich daselbst die schraffierten Flächenteile gleichsam von der Hemiedrie betrossen dzw. ausfallend, durch die sich stärker ausdehnenden weiß gelassenen Teile aber wieder ersetzt denken. Anders verhält es sich mit den übrigen holoedrischen Formen des regulären Spstems; sie gehen infolge der tetraedrischen Hemiedrichen Formen einzeln besprechen, sei noch darauf hingewiesen, daß

¹ Indes laffen hier wie bei sämtlichen hemiedrien auch die Flächen der scheinbar holoedrisch bleibenden Formen an den betreffenden Kristallen in gewissen Erscheinungen (namentlich den Ahfiguren) deutlich die Symmetrieverhältnisse der betreffenden hemiedrie erkennen. Solche Formen sind also in Wirklichteit gleichsalls als hemiedrisch zu betrachten. Dasselbe gilt für die Telartoedrien.

die Haupt-Symmetrie-Ebenen für dieselben keine solchen mehr bleiben, daß dies aber wohl der Fall ist hinsichtlich der gewöhnlichen Symmetrie-Chenen. Dies kann man sich z. B. leicht an Fig. 22 klar machen. Die in Rede stehenden Formen sind also symmetrisch nach den Flächen des Rhombendodekaeders, unsymmetrisch nach den Flächen des Würfels.

Das Tetraeder (Vierslächner), Fig. 23. Verschwinden die in Fig. 22 schraffierten Flächen des Ottaeders, während sich die weiß gelassenen stärker ausdehnen, so entsteht das Tetraeder. Dehnen sich umgekehrt die schraffierten Flächen stärker aus, während die übrigen ausfallen, so resultiert das Gegentetraeder (Fig. 24), welches sich zwar nicht geometrisch, wohl aber durch seine Stellung von dem ersteren, welches man Haupttetraeder nennen kann, unterscheidet. Eine Drehung von 90° um eine kristallo-



graphische Achse führt das eine Tetraeder in die Stellung des andern über. Beide sind vollkommen voneinander unabhängige Formen, können jedoch in Kombination auftreten. Das Tetraeder wird begrenzt von vier gleichseitigen Dreiecken (der kleinsten möglichen Flächenzahl einer geschlossenen Form), welche in sechs gleichen Kanten von  $70^{\circ}$  32' zusammentressen. Es besitzt vier dreislächige Ecken. Die Achsen verbinden die Mittelpunkte je zweier gegenüberliegender Kanten. Das kristallographische Zeichen für das (sog. positive) Haupttetraeder ist  $+\frac{1}{2}(a:a:a)$  oder  $+\frac{0}{2}$ , für das (negative) Gegentetraeder  $-\frac{1}{2}(a:a:a)$  oder  $-\frac{0}{2}$ . Jinkblende, Fahlerz.

Die Deltoid docktaeder (Deltoidzwölfstächner), Fig. 25, sind die hemiedrischen Formen der Triakisottaeder. Sie werden umschlossen von zwölf Deltoiden, welche sich in zwölf längeren und zwölf kürzeren Kanten treisen. Die Eden sind dreierlei: sechs vierstächige, vier spizere und vier stumpfere dreislächige. Jede Uchse verbindet zwei gegenüberliegende vierstächige Eden. Das Zeichen ist  $\pm \frac{1}{2}$  (a:a:ma) oder  $\pm \frac{m\,O}{2}$ . Untergeordnet sindet sich  $+\frac{\frac{3}{2}\,O}{2}$ , welche Form Fig. 25 darstellt. — Fahlerz.

Die Triafistetraeder (Dreimalbierflächner, Phramidentetraeder), Fig. 26, find Die hemiedrischen Formen der Itofitetraeder. Sie werden

umichloffen von zwölf gleichichenkligen Dreieden, welche fich in fechs längeren und zwölf fürzeren Ranten treffen, bon benen die erfferen wie die Ranten des Tetraebers liegen. Bon den acht Eden find vier fechs= und vier brei= fantig. Die Uchsen verbinden die Mittelpunkte je zweier gegenüberliegender längerer Kanten. Das Zeichen ist  $\pm \frac{1}{2}$  (a:ma:ma) ober  $\pm \frac{\text{mOm}}{2}$ . gewöhnlichsten Barietaten find  $\frac{202}{2}$  und  $\frac{303}{2}$ . Fig. 26 stellt  $+\frac{202}{2}$ bar. - Fahlerg, Bintblende.

Die Beratistetraeber (Gechsmalvierflächner), Fig. 27, geben berbor aus ben Beratigottaebern. Gie werben umichloffen von 24 ungleichseitigen Dreieden.



Ihre 36 Ranten gerfallen in gwölf furgere, gwölf langere und gwölf mittlere. Bon ben 14 Eden find fechs vierflächig, vier ftumpfere und vier fpigere fechsflächig. Bier liegen wie die Eden des Tetraeders. Die Achsen verbinden je zwei gegenüberliegende vierstächige Eden. Das Zeichen ift  $\pm rac{1}{3}$  (a:ma:na) ober  $\pm rac{{
m m}\, 0\, {
m n}}{2}$ . Untergeordnet finden fich zuweilen  $+\frac{30\frac{1}{2}}{2}$  und  $+\frac{50\frac{3}{2}}{2}$ . Fig. 27 stellt  $+\frac{30\frac{3}{2}}{2}$  dar.

Fahlerg, Boracit.

Was die Kombinationen tetraedrisch-hemiedrischer Formen angeht, fo fei nur auf einige besonders wichtige hingewiesen. Die bier Eden des Tetraeders werden durch die Flächen des Gegentetraeders gerade abgeftumpft (Fig. 28), die jechs Ranten desfelben durch die Flächen des Bürfels (Fig. 29). Underfeits ftumpft das Tetraeder die abmechfelnden Eden des Bürfels ab (Fig. 30). Tritt das Rhombendodekaeder zu bem

Tetraeder, so spist es die Eden desselben dreiflächig zu (Fig. 31), während ein Triakistetraeder die Kanten des Tetraeders gleicher Stellung zuschärft (Fig. 32). Die dreizählige Kombination  $\infty$  O  $\infty$  ·  $+\frac{O}{2}$ ·  $\infty$  O ist in Fig. 33 dargestellt.

2. Bei der pentagondodekaedrischen (auch pyritoedrischen) Hemiedrie fallen diejenigen Flächen aus, welche in den abwechselnden, von den sechs gewöhnlichen Symmetrie-Chenen gebildeten Räumen liegen, während die übrigen sich stärker ausdehnen. Solcher Räume gibt es 24, zwölf behalten demnach ihre Flächen bei. Bei dieser Art der Hemiedrie bleiben äußerlich unverändert der Würfel und das Rhomben-

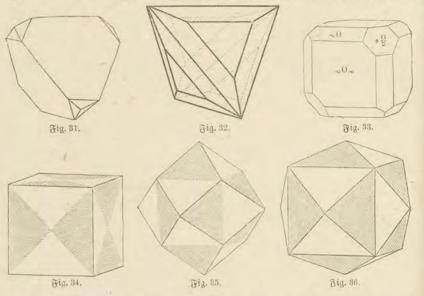

bodekaeder (Fig. 34 und 35), ferner das Oktaeder, die Triakisoktaeder und die Ikosiketraeder. Berändert werden also nur die Tetrakisheraeder und die Herakisoktaeder. Während die Haupt-Symmetrie-Gbenen für die hier entstehenden hemiedrischen Formen ihre Bedeutung als solche behalten, verskieren diese Bedeutung die gewöhnlichen Symmetrie-Gbenen (vgl. Fig. 36). Die betreffenden Formen sind also symmetrisch nach den Flächen des Würfels, unsymmetrisch nach den Flächen des Rhombendodekaeders.

Die Pentagondodefaeder (Fünfeckzwölfstächner, Fig. 37 mit den in Fig. 36 schraffierten Flächen) sind die hemiedrischen Formen der Tetratischeraeder; sie werden umschlossen von zwölf symmetrischen Fünfsecken, welche bier gleiche Seiten und zwei Paare gleicher Winkel besitzen. Die Kanten sind zweierlei: sechs meist längere, welche den Kanten des

Bürfels parallel gehen, und 24 meist kürzere, welche von den gleichen Seiten der Fünfecke gebildet werden. Bon den 20 dreiflächigen Ecken sind acht gleichkantig und zwölf ungleichkantig. Die Achsen verbinden die Mittelpunkte je zweier Kanten der erstgenannten Art. Das Zeichen ist  $\pm \frac{1}{2} (a:na:\infty a)$  oder  $\pm \frac{\infty On}{2}$ . Am häusigsten ist  $\frac{\infty O2}{2}$ , welche Form wegen ihres gewöhnlichen Borkommens am Phrit (Schwefelkies) auch Phritoeder genannt wird und in Fig. 37 in der positiven Stellung dargestellt ist. — Phrit, Glanzkobalt.

Die Dyakisdodekaeder (Zweimalzwölfflächner), Fig. 38, gehen hervor aus den Hegakisoktaedern und werden umschloffen von 24 Trape-



zoiden, welche zwei gleiche Seiten besitzen. Die 48 Kanten zersallen in zwölf kürzere, zwölf längere und 24 mittlere, die 26 Eden in sechs dierslächige gleichseitige (zwei= und zweikantige), zwölf vierslächige-ungleichseitige (unregelmäßige) und acht dreiflächige. Die Achsen verbinden je zwei gegenübersliegende Eden der ersten Art. Das Zeichen ist  $\pm \frac{1}{2}$  (a:ma:na) oder  $\pm \frac{m\,\mathrm{On}}{2}$ . Am häusigsten sinden sich die Barietäten  $\frac{3\,\mathrm{O}\,\frac{1}{2}}{2}$ ,  $\frac{4\,\mathrm{O}\,2}{2}$  und  $\frac{5\,\mathrm{O}\,\frac{3}{2}}{2}$ . Fig. 38 stellt  $+\frac{3\,\mathrm{O}\,\frac{3}{2}}{2}$  dar. - Phrit.

Die beiden parallelflächig-hemiedrischen Formen treten in Kombinationen in der Regel miteinander oder mit dem Ottaeder und dem Würfel verbunden auf. Dabei herrscht meist das Phritoeder  $\frac{\infty O 2}{2}$ , der Würfel

oder das Ottaeder vor. Der Würfel ftumpft die seinen eigenen parallelen Ranten des Phritoeders ab, das Ottaeder tut ein Gleiches mit den drei-



flächigen Eden desselben (Fig. 39). Befinden sich die Flächen des Oktaeders mit denen des Phritoeders im Gleichgewicht, so entsteht das sog. Itosaeder (Fig. 40). Dasselbe besitzt acht dem Oktaeder angehörige Flächen in der Form von gleichseitigen, und zwölf dem Phritoeder angehörige in der Form von gleichschenkligen Dreiecken. Fig. 41 stellt den herrschenden Würfel, Fig. 42 das herrschende Oktaeder mit untergeordnetem

Phritoeder (im letzteren Falle in der als negativ bezeichneten Stellung, entsprechend den in Fig. 36 weiß gelassenen Flächen) dar, Fig. 43 endlich die Kombination  $+\frac{\infty\,0\,2}{2}\cdot0\cdot+\frac{3\,0\,\frac{3}{2}}{2}\cdot$ 

3. Bei ber britten Art von Hemiebrie bes regulären Shftems, ber fog. ghroebrifchen, fallen biejenigen Flächen aus, welche in ben abwechselnden, von allen



#### Tetartoebrie bes regularen Suftems.

Gine tetartoedrische (viertelslächige) Entwicklung regulärer Formen wurde an in der Natur vorkommenden Kristallen bisher nur in einem Falle, mehrsach jedoch an gewissen künstlich dargestellten Salzen, wie am Natriumchlorat und am Baryum-nitrat, beobachtet. Dieselbe gewährt ein so hohes theoretisches Interesse, daß ihrer hier wenigstens mit einigen Worten gedacht werden soll.

Eine Tetartoebrie tritt im allgemeinen ein, wenn zwei Hemiedrien gleichzeitig herrschen, d. h. wenn der Aussall der Flächen nach zwei Gesehen zugleich ersolgt. Kommt im regulären Spstem zu der tetraedrischen Hemiedrie noch die pyritoedrische, so bleibt bei einer Form, welche durch jede der beiden Hemiedrien eine äußere Beränderung erleidet, nur \(\pm\) der Flächenzahl übrig, während \(\pm\) verschwinden. Je nach der Lage der jedesmal bleibenden Flächen werden vier tetartoedrische (sich geometrisch zur holoedrischen ergänzende) Formen zu unterscheiden sein, ebenso wie bei der Hemiedrie zwei komplementäre Gestalten existieren. Nun werten verändert:

1. Durch die tetraedrische hemiedrie: Ottaeder, Triafisoftaeder, Itositetraeber, herafisoftaeder;

2. durch bie pyritoebrische Bemiedrie: Tetrafischeraeber und Begafis- oftaeber.

Es bleiben bei der Tetartoedrie äußerlich ganz unverändert: Würfel und Rhombendodekaeder;

scheinbar hemiedrisch treten auf: Ottaeber (als Tetraeber), Triakisoktaeber (als Deltoidbobekacher), Ikositetraeber (als Triakistetraeber), Zetrakisheyaeber (als Pentagondobekaeber),

während nur das Heyakisoktaeder eine eigentliche tetartoedrische Ausbildung erlangt. Die hierbei aus einem Heyakisoktaeder hervorgehenden vier Formen werden tetraedrische Pentagondodekaeder genannt und als rechtes oder linkes positives bzw. negatives unterschieden (Fig. 47 stellt ein linkes positives  $+\frac{\text{m O n}}{4}$  dar).



Sie werden von zwölf unsymmetrischen Fünseden umjchlossen und besigen feine Symmetrie-Chene mehr. Die beiden positiven bzw. negativen find jedesmal enantiomorph, mahrend sich die beiden rechten bzw. linken außerlich nur durch ihre Stellung unterscheiben.

Wenn teine Flacen eines tetraebrijchen Bentagondodetaebers vorhanden find, so fann man in der Regel das Borhandensein der Tetartoedrie wenigstens daran erfennen, daß an den betreffenden Kriftallen neben tetraebrischhemiedrischen Geftalten gleichzeitig folche auftreten, welche

der pyriloedrischen Hemiedrie entsprechen. Gine folche Kombination kann bei rein hemiedrischen Körpern niemals vorkommen; fie wird sehr schön an den Kriftallen von Natriumchlorat beobachtet.

### 2. Quadratifches (tetragonales) griffallfuftem.

Während die Formen des regulären Spstems ohne Ausnahme den Raum vollständig umschließen, ist dies im quadratischen Spstem nicht mehr der Fall. Die Formen desselben zerfallen vielmehr in geschlossene und

offene. Lettere begrengen ben Raum nicht allseitig und können bemnach nie für fich allein, sondern nur in Kombination mit andern Formen auftreten. Der Grund ihres Vorhandenseins im quadratischen Spftem liegt darin, daß eine Achse fich wesentlich von den beiden andern gleichwertigen unterscheibet. Indem die letteren nun bon Glachen geschnitten werden, welche der ersten parallel geben, sich an ihr aber nicht in entsprechender Weise wiederholen (und umgekehrt), muffen offene Formen entstehen. Die Achje, welche einzig in ihrer Art ift und wesentlich die Symmetrie ber quadratischen Formen bestimmt, wird Hauptachse (c), die beiden andern werden Nebenachsen (a, a) genannt. Alle drei fteben zwar noch aufeinander fentrecht, indes ift die Sauptachse langer oder fürzer als die beiden unter fich gleichen Nebenachsen, und zwar im Berhaltnis zu diefen berichieden lang bei ben berichiedenen im quadratischen Suftem friftalli= fierenden Körpern. Da fich nun die Wintel aller Formen, beren Flachen alle drei Achien oder eine Nebenachse und die Saubtachse treffen, nach der relativen Lange ber Sauptachse richten muffen, so ift eine quabratische, im übrigen dem Gesetze der rationalen Achsenschnitte folgende Formenreihe charafterisiert durch das Achsenverhältnis a:c, worin man a = 1 fest; bemnach ift c > 1. Das Achsenberhältnis a:c ift flets irrational.

Außer der Haupt- und den beiden Nebenachsen, und zwar mit letzteren in einer Sbene liegend, hat man noch zwei sog. Zwischenachsen eingeführt. Dieselben halbieren die von den Nebenachsen gebildeten Winkel.

Man ftellt die Formen des quadratischen Systems so auf, daß die Hauptachse vertikal steht, im übrigen wie es beim regulären System angegeben wurde. Die Endpunkte der Hauptachse nennt man Pole, die dahin laufenden Kanten Polkanten und die dort befindlichen Eden Poleden.

Es gibt folgende sieben Arten von holoedrischen quadratischen Formen:

- a) geschloffene:
  - 1) Quadratische (tetragonale) Phramiden erfter Art (Protophramiden),
  - 2) Quadratifche Phramiden zweiter Art (Deuterophramiden),
  - 3) Achtseitige (bitetragonale) Phramiden;
- b) offene:
  - 1) Quadratifdes Prisma erfter Art (Protoprisma),
  - 2) Quadratifches Prisma zweiter Art (Deuteroprisma),
  - 3) Achtfeitige (ditetragonale) Prismen,
  - 4) Bafis.

Die quadratischen Phramiden (eigentlich Doppelphramiden) erfter Art, Fig. 48-50, werden umschloffen von acht gleichschenkligen Dreieden. Sie besigen acht gleiche Pol= und vier gleiche Randfanten.

Der Wert der ersteren liegt zwischen 90° und 180°, der der letzteren zwischen 0° und 180°. Reben zwei vier= und gleichkantigen Polecken finden sich vier zwei= und zweikantige Randecken; die beiden ersteren werden, wie bemerkt, durch die Hauptachse, je zwei der letzteren durch eine Nebenachse verbunden. Was die Jahl und Lage der Symmetrie=Sbenen betrifft, so ist zu bemerken, daß im Vergleich mit den Formen des regulären Systems hier wie bei allen holoedrischen quadratischen Formen wegen der Ungleichseit der Hauptachse und der Nebenachsen nur eine wirkliche Haupt= Symmetrie=Sbene übrigbleibt, welche durch die beiden gleichen



Nebenachsen geht. Zwei durch die Haupt- und je eine Nebenachse gehende Symmetrie-Genen werden primäre, zwei durch die Hauptachse und eine Zwischenachse gehende sekundäre Hauptschnitte genannt. Damit ist die Jahl der Symmetrie-Genen, im ganzen fünf, erschöpft. Die Flächen der Phramiden erster Art schneiden die beiden Nebenachsen stelst in gleicher Entsernung vom Achsenmittelpunkte. Jedem aus den Winkelwerten irgend einer Protophramide als Grundform abgeleiteten Achsenberhältnis a:c=1:c entspricht aber eine ganze Reihe von Phramiden, deren Flächen die Hauptachse in verschiedener Entsernung me vom Achsenmittelpunkte treffen, wobei m stets eine (meist sehr einfache) rationale Zahl ist. Das kristallographische Zeichen sür die Grundsorm ist a:a:c oder P, sür eine Phramide, deren Flächen die Hauptachse in der msachen Entsernung schneiden, a:a:me oder mP. Der vor P stehende Koefsizient bezieht sich also immer auf die Hauptachse.

Die Figuren 48, 49 und 50 stellen drei Protopyramiden dar, deren Hauptachsen (bei stells gleich langen Rebenachsen) sich verhalten wie  $\frac{1}{2}:1:2$ . Wählt man die mittlere als Grundsorm P, so erhalten die beiden andern die Zeichen  $\frac{1}{2}$ P und 2P. Protopyramiden dieser Art kommen am häufigsten vor. — Zirkon, Zinnstein, Anatas.

Die quadratischen Phramiden zweiter Art, Fig. 51, unterscheiden sich von denjenigen erster Art wesentlich durch ihre Stellung zum Achsenkreuz, indem sie mit jenen verglichen um  $45^{\circ}$  um die Hauptachse gedreht sind. Daher verbinden die Nebenachsen die Mittelpunkte ihrer Randkanten, wie außer Fig. 51 der in Fig. 52 dargestellte horizontale Querschnitt zeigt. Daselbst deuten die punktierten Linien die kürzeren Kandstanten der Phramiden erster Art an. Das von der Gestalt und Jahl der Flächen, von den Kanten und Eden der Protophramiden Gesagte gilt auch hinsichtlich der Deuterophramiden. Da die Flächen dieser Formen außer der Hauptachse nur je eine Rebenachse schneiden, der andern aber parallel gehen, so ist ihr allgemeines Zeichen a:  $\infty$  a: mc oder  $mP\infty$ ; am häufigsten sind  $P\infty$  und  $P\infty$ . — Anatas, Jinnstein.

Man kann die quadratischen Pyramiden erster und zweiter Art als spige oder stumpfe bezeichnen, je nachdem der Winkel ihrer Randkanten größer oder kleiner ift als der Winkel der Oktaederkanten (109° 28').

Die achtseitigen Phramiden (Fig. 53) werden umschlossen von 16 ungleichseitigen Dreieden. Sie besitzen 16 Polkanten, von welchen acht länger und schärfer, acht fürzer und stumpfer sind; acht (gewöhnlich die schärferen) liegen in den primären, die andern in den sekundären Hauptschnitten. Die acht Randkanten sind gleich und liegen in einer Ebene. Neben zwei achtslächigen vier- und vierkantigen Polecken sinden sich vier spitzere und vier stumpfere vierslächige Randecken. Jede Fläche einer achtseitigen Pyramide schneidet außer der Hauptachse die beiden Nebenachsen, und zwar letztere in ungleicher Entfernung, daher das Zeichen a: na: mo oder mPn. Meist treten diese Pyramiden untergeordnet auf. Häufig sind z. B. 3P3 und 3P3. — Zirkon, Zinnstein.

Die offenen Formen des quadratischen Systems gehen aus den geschlossenen herbor, indem die auf die Hauptachse bezüglichen Koeffizienten der letzteren entweder =0 oder  $=\infty$  werden. Setzt man in dem Zeichen  $\mathrm{mP}$  der Protopyramiden  $\mathrm{m}=0$ , so erhält man die zur Hauptachse senkte Basis  $\mathrm{oP}$ ; wird  $\mathrm{m}=\infty$ , so entsteht das quadratische Protoprisma  $\infty$  P mit dier parallelen, rechtwinkligen Kanten (Fig. 54 stellt beide kombiniert dar). Wächst im Symbol  $\mathrm{mP}\infty$  der Deuteropyramiden  $\mathrm{m}$  bis ins Unendsiche, so erhält man das Deuteroprisma  $\infty$  P  $\infty$  (Fig. 55). Genso gehen aus den achtseitigen Kyramiden die achts



seitigen Prismen  $\infty$  Pn hervor, welche acht, zu je vier gleiche (primäre und sekundäre) Kanten besitzen (Fig. 56). Die Lage der Achsen ist aus den einzelnen Figuren ersichtlich. Die offenen Formen sind nach dem Gesagten sämtlich Grenzformen. Sie finden sich sehr häusig, z. B. am Zinnstein OP,  $\infty$  P,  $\infty$  P $\infty$ ,  $\infty$  P2.

Wird im Zeichen mPn der achtseitigen Pyramiden  $n=\infty$ , so entesteht eine Deuteropyramide; für  $n=\infty$  im Zeichen  $\infty$  Pn erhält man wieder das Deuteroprisma. Die Beziehungen der verschiedenen quadratischen Formen zueinander lassen sich in ähnlicher Weise, wie es im regulären Spstem geschehen, durch ein Schema (Fig. 57) übersichtlich darstellen.

Einige der wichtigsten Kombinationen holoedrischer quadratischer Formen sind in Fig. 58-64 wiedergegeben. Die Flächen der Protophramiden treten am Protoprisma als dierslächige Zuspizungen von den Flächen, am Deuteroprisma als solche von den Kanten aus auf (Fig. 58 und 59). In Fig. 60 erscheinen an der Kombination  $\infty$   $P \cdot P$  die Kombinationsecen durch die (rhombischen) Flächen von  $2P \infty$ , in Fig. 61 an  $\infty$   $P \infty \cdot P$  die Kombinationskanten durch die Flächen von 3P3 abgestumpst. Die Kombinationen  $P \cdot \infty$  P (Fig. 62),  $P \cdot P \infty$  (Fig. 63) und  $P \cdot \infty$   $P \infty \cdot 0$  (Fig. 64) sind leicht zu deuten. Fig. 59 und 61 entsprechen dem Zirkon, wo a: c = 1:0,6404.

## Bemiebrien bes quabratifchen Suftems.

Bon den drei im quadratischen Spflem möglichen hemiedrien find für uns zwei bon Wichtigkeit: die fphenoidische und die phramidale. Die erstere entspricht ber tetraedrischen des regulären Spflems. Es ver-





schwinden die in den abwechselnden (von der Haupt-Symmetrie-Ehene und den beiden primären Hauptschnitten gebildeten) Oktanten gelegenen Flächen. Dadurch gehen aus den Protoppramiden je zwei Gestalten hervor, welche Sphenoide ( $\sigma\varphi\acute{\eta}\nu$ , Keil) genannt werden, die Zeichen  $+\frac{m}{2}$  und  $-\frac{m}{2}$  erhalten und um so größere Ühnlichkeit mit dem Tetraeder besitzen is nöber die hetrestande Noramide in ihren Minkeln dem Oktander

besitzen, je näher die betreffende Phramide in ihren Winkeln dem Ottaeder steht (Fig. 65 und 66). Sie werden von vier gleichschenkligen Dreiecken umschloffen. Aus den achtseitigen Phramiden entstehen auf dieselbe Weise

die weniger häusigen quadratischen Stalenveder (σχαληνός, unsgleichseitig), Formen, welche von acht ungleichseitigen Dreiecken umschlossen werden. Die übrigen Formen bleiben unter dem Einfluß der sphenoidischen Hemiedrie außerlich unverändert. Der sphenoidischen Hemiedrie gehorcht z. B. der Kupferkieß.

Bei ber phramidalen hemiedrie fallen diejenigen Flächen aus, welche in den abwechselnden, von den primären und sekundären hauptschnitten gebildeten Räumen liegen. Dabei erleiden nur die achtseitigen Phramiden und die achtseitigen Prismen eine Gestaltsveränderung, die übrigen Formen bleiben unberührt. Aus den achtseitigen Phramiden (Fig. 67) gehen die äußerlich den Proto- und Deuterophramiden gleichenden, von acht gleichschenkligen Dreiecken umschlossenen Phramiden dritter Art (Tritophramiden)

hervor, welche das Zeichen  $\pm \frac{\mathrm{m}\,\mathrm{P}\,\mathrm{n}}{2}$  erhalten (Fig. 68). Die Lage ihrer Nandkanten zu den Rebenachsen ift aus



bem horizontalen Querschnitt (Fig. 69) ersichtlich. Jeder Tritopyramide entspricht ein aus einem achtseitigen Prisma hervorgegangenes Tritoprisma, bessen Symbol  $\pm \frac{\infty Pn}{2}$  ist. — Scheelit.

Im quadratischen System ift auch eine Art von Tetartoebrie möglich. Wir können dieselbe jedoch um so mehr übergeben, als es bisber noch nicht gelungen ift, Beispiele davon aufzufinden.

## 3. Bexagonales Striffallinftem.

Das heragonale Spstem steht zu dem quadratischen in einer sehr nahen und interessanten Beziehung. Denkt man sich statt der beiden Nebenachsen (a) des letzteren deren drei, welche ebenfalls einander gleich sind und sich, indem sie sich in der Ebene gleichmäßig verteilen, unter 60° schneiden, so gelangt man vom Achsenkreuz des quadratischen zu dem des heragonalen Spstems. Mit den Nebenachsen in einer Ebene und mitten

zwischen ihnen liegend nimmt man noch drei Zwischenachsen an. Die Formen des hexagonalen Spstems besitzen wie die des quadratischen einen sog, wirtelsörmigen Bau, indem ihre Flächen gleichmäßig um die Hauptsachse (c) gruppiert sind. Während bei den holoedrischen Formen die einzige Haupt-Symmetrie-Sebene bestehen bleibt, erhält man statt zwei primärer sowie setundärer Hauptschnitte deren je drei. Die Zahl der Symmetrie-Sebenen steigt also auf sieben. Zede Fläche, mit Ausnahme der Basis, muß wegen der Vierzahl der Achsen wenigstens zwei (und dann zwei Nebenachsen) schneiden, sonst drei oder alle vier. Zur Bestimmung der Lage einer Fläche genügt es natürlich, die Abstände anzugeben, in welchen sie Hauptschse und zwei Nebenachsen schneidet. Die hexagonalen Gestalten werden ähnlich aufgestellt wie die quadratischen; eine Nebenachse verläust dabei von rechts nach links. Sie zerfallen in geschlossene und offene. Man unterscheidet ganz ähnlich wie im quadratischen System sieben Arten holosedrischer Formen:

a) geschlossene:

- 1) Beragonale Byramiden erfter Urt (Brotoppramiden),
- 2) hegagonale Byramiden zweiter Art (Deuteropyramiden),
- 3) 3 wölffeitige (diberagonale) Byramiden;

b) offene:

- 1) Beragonales Prisma erfter Art (Protoprisma),
- 2) Begagonales Brisma zweiter Art (Deuteroprisma),
- 3) 3mölffeitige (biferagonale) Brismen,

4) Bafis.

Die heragonalen Byramiben erfter Urt, Fig. 70, werden umichloffen von zwölf gleichschenkligen Dreieden; fie besigen zwölf gleiche



Fig. 70.

Bol= und sechs gleiche Randkanten, zwei sechsflächige Bolecken und sechs vierflächige zwei= und
zweikantige Randecken. Jede Nebenachse verbindet
zwei Randecken. Die Flächen dieser Byramiden
jchneiden zwei Nebenachsen in gleicher (einfacher)
Entsernung, außerdem die Hauptachse, gehen aber
der dritten Nebenachse parallel. Jedem aus den
Winkelwerten irgendeiner Protopyramide als
Grundform abgeleiteten Achsenderhältnis a: c
= 1: c entspricht eine ganze Reibe von Pyramiden,

ganz ebenso wie es bei den quadratischen Protopyramiden der Fall ist, Das kristallographische Zeichen ist allgemein a:a: oa:mc oder mP. Der vor P stehende Koefsizient bezieht sich auch hier immer auf die Hauptachse c. — Bernst. Die meisten in der Natur vorkommenden Proto-

phramiden treten an hemiedrischen oder tetartoedrischen Mineralien auf, 3. B. am Apatit, Quarz, find also nur scheinbar holoedrische Formen.

Die heragonalen Pyramiden zweiter Art find äußerlich den Protopyramiden völlig ähnlich, unterscheiden fich aber von ihnen durch ihre



Stellung zum Achsenkreuz. Sie find im Verhältnis zu jenen gleichsam um 30° um die Hauptachse gebreht. Infolgedessen werden die Mittelpunkte je zweier Randkanten durch eine Nebenachse verbunden (s. den horizontalen Querschnitt Fig. 71, wo die kürzeren Randkanten der Protophramiden durch punktierte Linien angedeutet sind). Jede Fläche einer heragonalen Deuterophramide schneidet außer der Hauptachse eine

Nebenachse in der einfachen, die beiden andern benachbarten in der doppelten Entfernung. Demnach ist das kristallographische Symbol 2a:a:2a:mc oder mP2. — Bernll, Apatit.

Die zwölffeitigen Phramiden, Fig. 72, werden umschlossen von 24 ungleichseitigen Dreieden; sie besigen zwölf längere schärfere und zwölf fürzere stumpfere Polkanten, wovon die ersteren gewöhnlich in den primären, die letteren in den sekundären Hauptschnitten liegen, sowie zwölf gleiche in einer Gbene liegende Randkanten. Die Eden sind dreierlei: zwei



zwölfflächige sechs: und sechskantige Polecken, sechs spigere und sechs stumpsere vierflächige zwei= und zweikantige Randecken. Die Flächen der zwölfseitigen Phramiden schneiben außer der Hauptachse die drei Nebenachsen im Vershältnis von  $1:n:\frac{n}{n-1}$ , wobei n größer als 1 und kleiner als 2 ist. Das allgemeine Zeichen ist demnach  $a:na:\frac{n}{n-1}$  a:mc (die Angabe des dritten Achsenschmittes kann übrigens, wie schon bemerkt, wegbleiben) oder mPn.

Zwölfseitige Pyramiden sinden sich untergeordnet, z. B. 3P gam Beryll.

Die offenen holoedrijchen Formen des hexagonalen Systems gehen aus den geschlossenen hervor, sobald der Koeffizient m den Grenzwert 0 oder  $\infty$  erreicht. Wird in mP  $m=\infty$ , so entsteht das hexagonale Prisma erster Art oder das Protoprisma  $\infty$  P (Fig. 73), welches sechs der Hauptachse parallele Kanten von  $120^{\circ}$  besitzt und im einsachsten Falle durch die Basis 0P geschlossen wird. Schenso liefern die Deuterophramiden mP2 für  $m=\infty$  das hexagonale Prisma zweiter Art oder das Deuteroprisma  $\infty$  P2, welches gegen das Protoprisma gleichsam um  $30^{\circ}$  gedreht ist. Aus mPn entstehen für  $m=\infty$  die zwölfseitigen (dihexagonalen) Prismen  $\infty$  Pn (Fig. 74),



beren zwölf ber Hauptachse parallele Kanten zu je sechs abwechselnd gleich sind. Die offenen Formen finden sich an den schon genannten Mineralien.

Der Koeffizient n bewegt sich zwisschen den Grenzwerten 1 und 2. Wird n=1, so gehen die zwölfseitigen Phramiden in Protophramiden über; wird n=2, so verwandeln sie sich in Deuterophramiden.

Die Beziehungen zwischen ben berschiedenen heragonalen Formen laffen sich durch das nebenstehende Schema (Fig. 75) übersichtlich barstellen.





Einige der wichtigsten holoedrischen Kombinationen find in Fig. 76-79 abgebildet. Es find die Rom-



binationen  $0P \cdot P$  (Fig. 76),  $\infty P \cdot P \cdot 0P$  (Fig. 77),  $P \cdot \infty P$  (Fig. 78) und  $\infty P \cdot 0P \cdot P \cdot 2P2$  (Fig. 79). Die kleinen, der Pyramide 2P2 angehörigen Flächen, welche die Kombinationsecken von  $\infty P$  und P ab-

stumpfen, besitzen die Form von Rhomben. Fig. 79 entspricht dem Bernll, wo a: c=1:0,4989.

## Bemiedrien bes heragonalen Snitems.

Die hemiedrische Ausbildung der Formen spielt im hexagonalen System eine besonders wichtige Rolle. Es sind namentlich drei Arten derselben zu nennen: 1) die rhomboedrische, 2) die pyramidale, 3) die trapezoedrische. Am häusigsten erscheint die rhomboedrische, während von der trapezoedrischen unter den Mineralien bisher noch kein Beispiel ausgefunden wurde.

Bei der rhomboedrischen Hemiedrie, welche der sphenoidischen des quadratischen Systems entspricht, verschwinden diesenigen Flächen, welche in den abwechselnden, von der Haupt-Symmetrie-Ebene und den drei primären Hauptschnitten gebildeten Räumen (Dodekanten) liegen. Dabei bleiben, wie man sich leicht klar machen kann, die Deuteropyramiden sowie sämtliche offene Formen äußerlich unverändert, eine Beränderung erleiden also nur die Protopyramiden und die zwössseitigen Pyramiden. Erstere liefern die Rhomboeder, letztere die hexagonalen Stalenoeder. Alle rhomboedrischen Formen besitzen drei (sekundäre) Hauptschnitte, die übrigen Symmetrie-Seenen sind durch die Hemiedrie verloren gegangen.

Die Rhomboeder (Fig. 80 und 81) werden umschloffen von sechs Rhomben, sie besitzen sechs Pollanten sowie sechs abwechselnd auf- und





Fig. 81.

Fig. 80.

gegenüberliegender Randfanten. Man teilt die Rhomboeder ein in ftumpse und spiße, je nachdem der Postanten= wintel arößer oder

winkel größer oder kleiner als 90° ist.

Fig. 81 stellt ein stumpfes, Fig. 82 ein spizes Rhomboeder dar. Jede Protoppramide liefert ein Haupt- und ein (demselben kongruentes, nur durch die Stellung davon verschiedenes) Gegenrhomboeder, je nachdem sich die in Fig. 80 weiß gelassenen oder die schrafsierten Flächen stärker ausdehnen. Das Zeichen für die Rhomboeder ist allgemein  $\pm \frac{1}{2}$  (a: a:  $\infty$  a: m c) oder, indem man dieselben (mit Naumann) als selbständige Formen auffaßt,

 $\pm$  m R, wobei sich der Koeffizient m auf die Hauptachse bezieht. Das ausgezeichnetste Beispiel für das Borkommen der Rhomboeder wie der rhomsboedrischen Hemiedrie überhaupt liefert der Kalkspat. An demselben treten u. a. auf  $-\frac{1}{2}$  R, + R, -2 R, +4 R.

Die aus ben zwölfseitigen Phramiden hervorgehenden heragonalen (oder bitrigonalen) Stalenoeder, Fig. 83, werden von zwölf un-

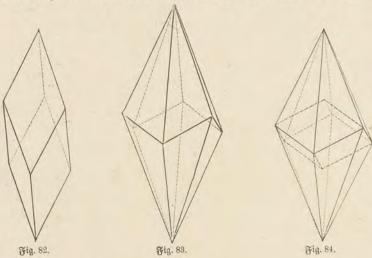

gleichseitigen Dreieden umichloffen. Neben fechs abwechselnd auf= und ab= fleigenden Randkanten besitzen sie fechs kurzere und schärfere, sowie fechs









auch der Name ditrigonale Stalenoeder). Die Eden sind zweierlei: zwei sechssstächige drei= und dreikantige Polecken und sechs unregelmäßige vier= tantige Randecken. Die Nebenachsen verbinden die Mittelpunkte je zweier gegenüberliegender Randkanten. Bon großer Wichtigkeit ist der Umstand, daß die Randkanten eines Skalenoeders genau dieselbe Lage haben wie die=

jenigen eines bestimmten Rhomboeders, welches man deshalb das eingeschriebene Rhomboeder der Randkanten nennt (Fig. 84). Darauf gründete Raumann seine Bezeichnungsweise der hexagonalen Skalenoeder. Während das Symbol  $\pm \frac{1}{2}$  (a:na:mc) an die zwölsseitigen Pyramiden erinnert, geht Naumann von dem eingeschriebenen Rhomboeder  $\pm$  mR aus und gibt, durch einen zweiten Koessizienten n an, wievielmal länger die Hauptachse des betreffenden Skalenoeders ist als die des eingeschriebenen Rhomboeders. So erhält man das Zeichen  $\pm$  mRn; die Hauptachse des Skalenoeders ist also  $\pm$  m·n·c, die des eingeschriebenen Rhomboeders  $\pm$  mc. Auch sür die Skalenoeder bildet der Kalkspat ein ausgezeichnetes Beispiel; es sinden sich an ihm u. a.  $\pm$  R2,  $\pm$  R3 (wobei m  $\pm$  1),  $\pm$  R3,  $\pm$  R2,  $\pm$  R3.

Aus dem Symbol m P n erhält man daßjenige der beiden aus der zwölffeitigen Pyramide hervorgehenden Stalenoeder nach der Formel:  $\frac{m\,(2-n)}{n}\,R\,\frac{n}{2-n}\,;$  z. B. aus  $4\,P^{\frac{1}{3}}$  das Symbol  $\frac{4\,(2-\frac{4}{3})}{\frac{4}{3}}\,R\,\frac{\frac{4}{3}}{2-\frac{4}{3}}=2\,R\,2.$ 

Die offenen Formen 0 P und  $\infty$  P erhalten, der dargelegten Bezeichnungszweise entsprechend, die Symbole 0 R und  $\infty$  R. Einige (mit Ausnahme von Fig. 86) dem Kalkspat angehörige Kombinationen sind in Fig. 85



bis 88 dargestellt, und zwar:  $\infty$  R  $\cdot$  —  $\frac{1}{2}$  R (Fig. 85);  $\infty$  P  $2 \cdot +$  R (Fig. 86); + R  $\cdot$  —  $\frac{1}{2}$  R (Fig. 87), wobei zu bemerken ist, daß die Polkanten eines Rhomboeders durch die Flächen eines Rhomboeders von entgegengesetzter Stellung mit halber Hauptachsenlänge gerade abgestumpst werden; + R  $3 \cdot \infty$  P 2 (Fig. 88). Die Flächen des Deuteroprismas stumpsen die Randfanten eines jeden Rhomboeders und Stalenoeders gerade ab.

Bei ber phramidalen Hemiebrie, welche ber gleichnamigen des quabratischen Systems entspricht, fallen biejenigen Flächen aus, welche in den abwechselnden von den primären und sekundären Hauptschnitten gebildeten Räumen liegen. Gine Beränderung erleiden dabei nur die zwölfseitigen Pyramiden und die zwölfseitigen Prismen, alle andern Formen bleiben

außerlich unverändert. Die aus der pyramidalen Hemiedrie hervorgehenden Geftalten behalten die Haupt-Symmetrie-Ebene bei, verlieren aber die fibrigen Symmetrie-Ebenen.

Die zwölfseitigen Pyramiden  $m\,P\,n$  gehen in sechsseitige Pyramiden  $\pm\,\frac{m\,P\,n}{2}$  über, welche hexagonale Pyramiden dritter Art oder Tritopyramiden genannt werden. Sie gleichen äußerlich vollkommen den Protos und Deuterosphramiden, indes verbinden die Rebenachsen weder die Ends noch die Mittelpunkte



ber gegenüberliegenden Ranbkanten, fondern befinden sich dazu in einer Zwischenstellung (f. ben horizontalen Querschnitt, Fig. 89).

Die zwölfseitigen Prismen gehen in, den Tritophramiden entsprechende, sechsseitige Prismen dritter Art (Tritoprismen) über, indem ihre abwechselnden Flächen ausfallen. Diesselben erhalten das Shmbol  $\pm \frac{\infty \, \mathrm{P} \, \mathrm{n}}{2}$ .

Das wichtigste Beispiel für die pyramidale Hemiedrie sowie für die entsprechenden Kombinationen liefert der Apatit, an welchem 3. B.  $\frac{3\,P^{\,\frac{1}{2}}}{2}\,\, \text{ und }\, \frac{\infty\,P^{\,\frac{3}{2}}}{2}\,\, \text{ auftreten}.$ 

Bei der dritten Art von Hemiedrie, der trapezoedrischen, fallen diejenigen Flächen aus, welche in den abwechselnden, von sämtlichen sieben Symmetrie-Ebenen gebildeten Räumen liegen. Sie führt von den drei genannten Hemiedrien allein zu enantiomorphen Formen, welche geneigtslächig sind und keine Symmetrie-Gene mehr besitzen (S. 20). Aus den dihexagonalen Phramiden gehen je zwei derartige, von zwölf — sechs oberen und sechs unteren — Trapezoiden umschlossene Trapezoeder hervor, während alle andern Formen äußerlich unverändert bleiben. Beispiele für diese Klasse liefern nur einzelne kunstlich dargestellte Kristalle, doch ist dieselbe wichtig für die Ableitung der trapezoedrischen Tetartoedrie.

Als vierte Art von hemiedrie dieses Syftems sei noch die trigonale erwähnt, wo die in den abwechselnden, von den primären hauptschnitten gebildeten Räumen gelegenen Flächen ausfallen. Die Protophramiden gehen dabei in dreisseitige (trigonale), die zwölfseitigen in sechsseitige (ditrigonale) Pyramiden über. Einziges bekanntes Beispiel der seltene Benitoit Ba Ti Sis Oo.

## Tetartoebrien bes hegagonalen Spftems.

Von den S. 31 genannten drei Hemiedrien dieses Systems treten namentlich zu je zwei zugleich auf 1. die rhomboedrische mit der trapezo-edrischen, 2. die rhomboedrische mit der pyramidalen. Die daraus hervorgehenden Tetartoedrien werden die trapezoedrische und die rhomsboedrische genannt.

Die Verbindung der rhomboedrischen mit der trapezoedrischen Hemiedrie hat bei einer zwölfseitigen Phramide zur Folge, daß bon je vier zwischen den primären Hauptschnitten liegenden Flächen nur eine übrigbleibt, und zwar in den auseinander folgenden Sextanten einmal eine obere und einmal eine untere, welche zugleich abwechselnd rechts oder links liegen. Bezeichnet man die auseinander folgenden Flächen mit Zahlen, und zwar

oben 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12, unten 1 2 | 3 4 | 5 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12,

so bleiben davon unter der Einwirkung der trapezoedrischen Tetartoedrie jedesmal im ganzen sechs Flächen übrig, und zwar entweder die unter I, II, III oder IV aufgeführten:

Die jedesmal übrigbleibenden Flächen bilden ein sog. trigonales Trapezoeder. Solcher Trapezoeder entstehen also aus einer zwölfseitigen Pyramide im ganzen vier. Sie werden von sechs Trapezoiden umschlossen (Fig. 90). Je zwei Trapezoeder, deren Flächen unter I und II sowie



unter III und IV aufgeführt find, würden bereinigt ein positives bzw. negatives Stalenoeder
geben. Die trigonalen Trapezoeder, wie die trapezoedrisch-tetartoedrischen Formen überhaupt, besitzen
teine Symmetrie-Ebene mehr. Man bezeichnet die
vier Trapezoeder im Falle

I als rechtes positives 
$$+\frac{\mathrm{mPn}}{4}\mathrm{r}$$
, II als linkes positives  $+\frac{\mathrm{mPn}}{4}\mathrm{l}$ , III als rechtes negatives  $-\frac{\mathrm{mPn}}{4}\mathrm{r}$ , IV als linkes negatives  $-\frac{\mathrm{mPn}}{4}\mathrm{l}$ .

Das rechte positive und das linke positive, sowie anderseits das rechte negative und das linke

negative find enantiomorph, während das rechte positive und das rechte negative, sowie anderseits das linke positive und das linke negative sich nur durch die Stellung (sie sind um 60° gegeneinander gedreht) unterscheiden. Es ist dies auch aus der Auseinandersolge der Flächen bei I—IV zu ersehen.

Die zwölfseitigen Prismen gehen unter der Einwirkung der trapezoedrischen Tetartoedrie in zwei sechsseitige (ditrigonale) Prismen über, welche die Zeichen  $\frac{\infty Pn}{4}$ r und  $\frac{\infty Pn}{4}$ l erhalten. Bezeichnet

man die Flächen der holoedrischen Formen mit 1—12, so bleiben davon entweder 2, 3, 6, 7, 10, 11 oder 1, 4, 5, 8, 9, 12. Die ditrigonalen Prismen besitzen drei schärfere und drei stumpfere Kanten, welche miteinander abwechseln. Die zu den stumpferen Kanten zusammenstoßenden Flächen schärfen die abwechselnden Kanten des Protoprismas zu.

Die Deuteropyramiden behalten von ihren sechs oberen und sechs unteren Flächen nur je drei, welche zu zweien übereinander liegen. Instolgedessen gehen sie in zwei trigonale Phramiden  $\frac{m\,P\,2}{4}$ r und  $\frac{m\,P\,2}{4}$ l über. Dieselben werden von sechs gleichschenkligen Dreieden umsschlossen, deren Grundlinien zu drei gleichen in der Ebene der Nebenachsen liegenden Randkanten zusammenstoßen.

Entsprechend den Deuteropyramiden zerfällt das Deuteroprisma in zwei dreiseitige (trigonale) Prismen  $\frac{\infty P^2}{4}$ r und  $\frac{\infty P^2}{4}$ l, deren Kanten  $=60^{\circ}$  sind. Die Flächen dieser Prismen stumpfen die abwechfelnden Kanten des Protoprismas gerade ab.

Die Protoppramiden erscheinen infolge der trapezoedrischen Tetartoedrie als Rhomboeder, mährend endlich das Protoprisma und die Basis äußerlich unverändert bleiben.

Die trapezoedrische Tetartoedrie erscheint in ausgezeichneter Beise an einem der häusigsten Mineralien, dem Quarz (hinsichtlich der betreffenden Kombinationen siehe die Figuren bei diesem Mineral).

Bei der rhomboedrischen Tetartoedrie, bei welcher die rhomboedrische Hemiedrie mit der phramidalen verbunden erscheint, gehen sowohl aus den Proto- als auch aus den Deuterophramiden und den zwölsseitigen Phramiden Rhomboeder hervor, welche man, entsprechend ihrer verschiedenen Lage zum Achsenkreuz, als solche erster, zweiter und dritter Art unterscheidet. Die Rhomboeder dritter Art besigen weder die Flächenlage einer Proto- noch die einer Deuterophramide, sondern nehmen eine Zwischenstellung zwischen beiden ein. Die zwölsseitigen Prismen liesern bei dieser Tetartoedrie je zwei Tritoprismen, während Protoprisma, Deuteroprisma und Basis äußerlich unverändert bleiben. Die rhomboedrisch-tetartoedrischen Formen besigen zwar ebenso wie die trapezo-edrisch-tetartoedrischen keine Symmetrie-Shene mehr, allein es treten in dieser (parallelstächigen) Tetartoedrie keine enantiomorphen Gestalten auf. Ein Beispiel liesert der Dolomit.

#### hemimorphie.

Im Unschluß an die Hemiedrien und Tetartoedrien des begagonalen Snstems besprechen wir eine Erscheinung, welche zwar mit dem besondern

Namen Hem im orphie belegt wurde, im Grunde genommen aber eine Art von Hemiedrie darstellt bzw., wenn sie mit einer Hemiedrie verbunden austritt, zu einer Art von Tetartoedrie führt. Diese Erscheinung besteht darin, daß an den beiden (entgegengesetzen) Hälften einer einzeln vorhandenen Achse, welche bei holoedrischer Ausbildung eine Symmetrie-Achse sein würde, die Flächen verschieder Ausbildung eine Symmetrie-Achse sein würde, die Flächen verschied Achse schwenzen auftreten oder doch auftreten können, demnach sede die betreffende Achse schwenden Form nur mit der Hälfte ihrer Flächen ausgebildet zu sein braucht. Das Wesen der Hemimorphie liegt also, ebenso wie es bei der Hemiedrie der Fall ist, weniger in dem wirklichen Fehlen der einen Formenhälfte, als vielmehr darin, daß die beiden Hälften hinsichtlich ihres Vorkommens an den betreffenden Kristallen gänzlich unabhängig voneinander sind. — Jene Achse nennt man die Achse der Hemimorphie. Die zu ihr senkrechte Ebene kann natürlich für die betreffenden Kristalle keine Symmetrie-Ebene mehr sein.

Im regulären Spftem, wo alle drei Achsen gleichwertig find, kann nach dem Gesagten eine hemimorphe Ausbildung nicht auftreten. Hingegen findet sie zuweilen im quadratischen, sowie häufiger im hexagonalen Spftem, und zwar nach der Hauptachse statt; auch im rhombischen und monotlinen Spftem kommt sie, wie wir später sehen werden, nicht selten vor.

Mit der hemimorphie ist stets die Eigenschaft der polaren Pyro-Elektrizität verbunden, d. h. die betreffenden Kriftalle zeigen beim Erwärmen an den beiden Enden der Achse der hemimorphie freie, aber entgegengesetzte Elektrizität. Wäherend das eine Ende positiv elektrisch ist, weist das andere negative Elektrizität auf (vgl. elektrische Eigenschaften).

Bon den hexagonal fristallisierenden Mineralien besitzt der rhomboedrische Turmalin die deutlichste hemimorphe Ausbildung. Der in Fig. 91 wiedergegebene Kristall zeigt an seinem oberen Ende die Flächen r=+R (als trigonale Pyramide) und z=+R3 (als dirigonale Pyramide), an seinem unteren hingegen nur die Basis 0R. Außerdem erscheint das Deuteroprisma  $m=\infty P2$ .



Fig. 92 ftellt eine andere Komsbination besselben Minerals dar, bei welcher r = +R oben und unten zugleich auftritt, während o = -2R nur oben erscheint. Bessonders interessant ist das Verhalten der Prismenslächen p, welches einen deutlichen Beweis dafür liesert, daß das Protoprisma rhomboedrischer Kristalle als ein Rhomboeder mit unendlich langer Hauptachse aufzusassinische Stein ist. Ebenso nämlich, wie ein Rhomboeder infolge der Hemischen Remeischen unfelge der Hemischen

morphie in eine obere und eine untere breiflächige Salfte, b. i. in zwei offene trigonale Phramiden zerfällt, bon welchen eine fehlen fann, zerfallen auch die Flächen bes genannten Prismas, welche abwechselnd als obere und untere betrachtet werden, in drei obere und ebensoviele untere. An dem in Fig. 92 wiedergegebenen Kristall erscheinen demgemäß nur drei Flächen des Protoprismas  $\mathbf{p} = \infty \mathbf{R}$ , welche ein dreisseitiges (trigonales) Prisma bilden. Ebenso würde ein zwölsseitiges Prisma als Grenzsorm der entsprechenden Stalenoeder infolge der Hemimorphie neine obere und eine untere sechsstädige Hälfte zerfallen dzw. als ditrigonales Prisma erscheinen. Das Deuteroprisma  $\mathbf{m} = \infty P2$  (Fig. 91) hingegen erleidet durch die Pemimorphie teine Beränderung hinsichtlich seiner Flächenzahl, weil seine auseinander folgenden Flächen zugleich in den abwechselnden oberen und unteren, von der rhomboedrischen Hemiedrie betroffenen Kristallräumen (Dodefanten) liegen. — Derselben Klasse wie der Turmalin gehört die Antimonsitherblende oder das dunkse Rotziltigeerz an.

Giner andern hemiedrisch-hemimorphen Klasse des hezagonalen Systems (Berbindung der pyramidalen hemiedrie mit hemimorphie nach der hauptachse) ist der Nephelin gugurechnen, mährend der Bulfenit für die entsprechende Klasse guadratischen Systems ein Beispiel zu liesern scheint.

## 4. Rhombifdes Striftallinftem.

Die Formen des rhombifden Spftems werden auf brei Uchfen bezogen, welche zwar noch aufeinander fentrecht fteben, jedoch fämtlich berichieden lang und ungleichwertig find. Gine der drei Achsen wird, infolge einer Übereinkunft bei jedem einzelnen in diesem System friftallifierenden Mineral, zur Bertikalachse gemahlt und mit c bezeichnet. Die zu c fentrechte Flache wird Bafis genannt. Bon ben beiden andern Achjen nennt man die langere b Matrodiagonale (ber rhombischen Bafis), die furgere a Brachydiagonale. Die Rriftalle werden fo gestellt, daß b von rechts nach lints verläuft, mahrend a dem Beichauer zugewendet ift. Das aus den Winkelmerten der Grundform (fiebe unten) abgeleitete Achsenverhältnis a:b:c ist ein irrationales. Gewöhnlich sett man b = 1, dann ist a < 1, c ≥ 1. Die Symmetrie-Berhaltniffe ber holoedrifchen Formen find in diefem Suftem febr einfacher Urt. Gine Saupt-Symmetrie-Chene gibt es nicht mehr, weil famtliche Achsen ungleich find. Die durch die Achsen a und b gelegte Chene nennt man den basischen, die durch b und c gelegte den matrodiagonalen und die durch a und c gehende den brachndiagonalen Sauptschnitt. Dies find die drei einzigen Symmetrie-Cbenen des rhombischen Snftems.

Man teilt bie holoedrifden rhombifden Formen ein in:

- 1. gefchloffene, bas find die Phramiden, und
- 2. offene, das find die Prismen, zum Teil Domen genannt, und die drei Pinatoide (πέναξ, Tafel).

Die rhombischen Phramiden, Fig. 93, werden umichloffen bon acht ungleichseitigen Dreieden. Sie besigen vier langere icharfere und vier

fürzere stumpfere Polkanten, sowie vier gleiche Randkanten. Neben zwei vierflächigen zwei- und zweikantigen Polecken finden sich vier ebensolche Randecken, von welchen zwei gegenüberliegende spizer und zwei stumpfer find.



Fig. 93.

Wegen der Unabhängigkeit der drei Achsen voneinander ist nun bei jedem rhombischen Mineral eine große Zahl von Phramiden möglich, welche sich in drei Reihen ordnen lassen. Bezeichnet man die zur Grundform gewählte Phramide mit a:b:c oder P, so sind zu unterscheiden:

- 1. Protoppramiden mit dem allgemeinen Symbol a:b:mc oder mP, z. B. ½P, 2P, 3P. Dieselben stehen zur Grundpyramide in derselben Beziehung wie die Protoppramiden des quadratischen und hexagonalen Systems zur Grundform.
- 2. Makroppramiden mit dem allgemeinen Symbol a:nb:mc oder mPn  $(mP\bar{n})$ , z. B.  $P2, \frac{3}{4}P\frac{3}{2}$ . Der zweite Koeffizient n>1 bezieht sich hier auf die Makrodiagonale, während die

Brachydiagonale unverändert bleibt; daher das Zeichen - über P (oder wohl richtiger über n).

3. Brachppyramiden mit dem allgemeinen Symbol na: b: mc oder mPn (mPň), z. B. P2, 6  $P_{\frac{4}{3}}$ . Der Koeffizient n>1 bezieht fich in dieser Reihe auf die Brachydiagonale, während die Makrodiagonale unverändert bleibt; daher das Zeichen " über P (oder über n).

Die offenen Formen gehen aus den geschlossenen hervor, indem der Koefsizient m bzw.  $n=\infty$  oder indem m=0 wird. Wird in  $mP m=\infty$ , so erhält man das Protoprisma  $\infty$  Poder  $a:b:\infty$  c,



dessen vier Flächen und demnach auch seine Kanten der Bertikalachse parallel gehen. Bon den Kanten sind zwei, an der Brachpdiagonale gelegene, stumpfer, die beiden andern schärfer. Der horizontale Querschnitt ist ein Rhombus. Imeinsachsten Fallewird das Protoprisma durch die Basis (basisches Pinakoid) OP oder  $\infty$  a:  $\infty$  b: c geschlossen (Fig. 94).

Wird in dem allgemeinen Symbol mPn der Mafroppramiden  $m=\infty$ , so resultieren die Mafroprismen  $a:nb:\infty$  c oder  $\infty$  Pn; wird in

dem Symbol mpn der Brachppyramiden m = ∞, so entstehen die Brachp= prismen na: b: ∞ c oder ∞ Pn; beide Formenreihen unterscheiden sich

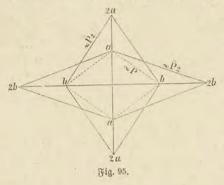

von dem Protoprisma nur durch die verlängerte Makro- bzw. Brachydiagonale (fiehe den horizontalen Querschnitt Fig. 95). Sämtliche genannte Prismen werden als vertikale bezeichnet.

Wird in dem Symbol mPn  $n=\infty$ , so erhält man eine Reihe von den vertikalen Prismen genau entsprechenden, vierflächigen Formen  $a:\infty$  b:mc oder  $mP\infty$ ,

welche sich jedoch dadurch von jenen unterscheiden, daß ihre Kanten nicht in der Richtung der Bertikalachse, sondern in derzenigen der Makrodiagonale liegen. Man nennt diese Formen Makrodomen (daua, Dach), Fig. 96.



Sanz in derfelben Weise geht aus den Brachppyramiden mön, indem  $n = \infty$  wird, eine Reihe von Brach dom en  $\infty$  a: b: mc oder möschervor, deren Kanten in der Richtung der Brachydiagonale liegen (Fig. 97).

Die Makrodomen werden im einfachsten Falle geschlossen durch das Brachppinakoid, welches zu ihnen in der nämlichen Beziehung steht wie die Basis OP zu sämtlichen vertikalen Brismen. Das Brachppinakoid



erhält das Zeichen  $\infty$  a: b:  $\infty$  c ober  $\infty$  P  $\infty$ . Es besteht, wie die Basis, aus zwei parallelen Flächen, deren Richtung die der Achsenebene ac ist (Fig. 96).

Die Brachydomen werden im einfachsten Falle geschlossen durch das Makropinakoid, welches zu ihnen in derselben Beziehung steht wie das Brachypinakoid zu den Makrodomen. Das Makropinakoid erhält das Zeichen a:  $\infty$  b:  $\infty$  c oder  $\infty$  P  $\infty$ . Es besteht aus zwei parallelen Flächen, deren Richtung mit der Richtung der Achsenebene do übereinstimmt (Fig. 97).

Man kann das Brachppinakoid als ein Brachpprisma  $\infty$  Pn auffassen, bei welchem  $n=\infty$  ift, besgleichen das Makropinakoid als ein Makro-



prisma  $\infty$  Pn, bei welchem n den Wert  $\infty$  erreicht hat. Darauf deuten auch die Symbole  $\infty$   $\breve{P}$   $\infty$  und  $\infty$  P  $\infty$  hin.

Als Beifpiele von holoedrischen Rombinationen des rhombischen



Systems mögen je ein Kristall des Schwefels (Fig. 98), des Aragonits (Fig. 99), des Topases (Fig. 100) und des Schwerspats (Fig. 101) dienen. Der erstere bietet folgende Flächen dar:  $o=P,\ o'=\frac{1}{3}P,\ q=\check{P}\,\infty,\ c=0P.$  Der Aragonitfristall zeigt die Flächen:  $b=\infty\ \check{P}\,\infty,\ p=\infty\ P,\ q=\check{P}\,\infty,\ o=P;$  der Topas:  $p=\infty\ P,\ p'=\infty\ \check{P}\,2,\ o'=P;$  der Schwerspat endlich:  $c=0P,\ r'=\frac{1}{2}P\,\infty,\ q=\check{P}\,\infty,\ p=\infty\ P,\ o=P.$  Das Achsenverhältnis des letzteren a:b:c ist beispielsweise = 0,8152: 1:1,3136.

Eine im rhombischen Spftem sehr häufig vorkommende Erscheinung ist die, daß die Kriftalle nach einer Achse oder nach einer Achsenebene gestreckt und badurch säulen= oder tafelförmig ausgebildet sind.

#### Bemiedrie und hemimorphie bes rhombifchen Suftems.

1. Wie im quadratischen, so gibt es auch im rhombischen Spstem eine sphenoibische hemiedrie, bei welcher diesenigen Flächen aussallen, welche in den abwechselnden von den drei hauptschutten gebildeten Räumen liegen. Dabei liesern die Pyramiden neue Formen, indem sie in je zwei Sphenoide zersallen, welche sich jedoch nicht nur, wie es bei denjenigen des quadratischen Systems der Foll ist, durch ihre Stellung unterscheiden, sondern zugleich enantiomorph sind. Sie werden von vier ungleichseitigen Dreiecken umschlossen. Die Prismen, Domen und Pinakoide des rhombischen Systems erleiden unter dem Einfluß der sphenoidischen hemiedrie äußerlich keine Veränderung. Als Beispiel für diese Art der hemiedrie sei das



Bittersalz genannt. Fig. 102 stellt einen Kriftall besselben bar, welcher die Flächen  $p=\!\infty\!P$  und  $o=\!+\!\frac{P}{2}$  zeigt.

2. An einzelnen rhombisch fristallisierenden Mineralien beobachtet man Hemimorphie nach einer Achse, welche man dann als Vertifalachse wählt. Dahin gehört das Kieselzinkerz, auch Hemimorphit genannt. An dem in Fig. 103 dargestellten Kristall desselben treten oben  $\mathbf{r} = \dot{\mathbf{P}} \infty$ ,  $\mathbf{r}' = 3 \dot{\mathbf{P}} \infty$ ,  $\mathbf{q} = \ddot{\mathbf{P}} \infty$ ,  $\mathbf{q}' = 3 \ddot{\mathbf{P}} \infty$  und  $\mathbf{c} = 0 \mathbf{P}$ , unten nur  $\mathbf{o} = 2 \ddot{\mathbf{P}} \mathbf{2}$  auf. Außer diesen Formen erscheinen  $\mathbf{b} = \infty \ddot{\mathbf{P}} \infty$ ,  $\mathbf{a} = \infty \dot{\mathbf{P}} \infty$ .

 $p=\infty P$ , und zwar als Grenzformen oberer ober unterer Formenhälften sch einsbar holoedrisch. Daß aber z. B. auch das Brachppinakoid hier in Wirklichkeit hem im orph ist, geht daraus hervor, daß die auf demselben nach kurzer Behandlung mit Salzsäure zu beobachtenden mikroskopisch kleinen Vertiefungen, die sog. Ütziguren (vgl. den betreffenden Abschnitt), in der Richtung der Vertikalachse nach oben und unten verschieden geformt sind. — Ausgeprägt hemismorph ist auch der rhombische Struvit.

### 5. Monoklines (monofymmetrifdes) Ariftallfuftem.

Während im rhombischen Spftem die drei Achsen ebenso wie die drei Sauptichnitte ungleichwertig, die acht bon ben letteren gebildeten Räume aber (in der holoedrischen Rlaffe) noch gleichwertig find, finden wir im monoflinen Spftem eine weitere Unregelmäßigfeit barin, daß jene Raume nur ju je vier gleicher Urt find. Das Achsentreuz eines in diesem Spftem friftallifterenden Körpers besteht aus brei ungleichen und ungleichwertigen Uchsen a, b und c, von welchen b auf a und c sentrecht fteht, mahrend a und c fich schiefwinklig schneiden. Die Achse a ift gegen c geneigt, baber die Bezeichnung "monoflin" (xlivw, neige). Den spigen Winkel, welchen a und e einschließen, bezeichnet man mit 3 - berfelbe hat bei jedem hierhin gehörigen Mineral einen besondern Wert - und ftellt die Rriftalle fo auf, daß e vertifal fteht (Bertifalachse), mahrend b horizontal von rechts nach links verläuft und a dem Beschauer zugekehrt ift, wobei der Winkel B born unten (sowie hinten oben) liegt. Die Achse b ist insofern besonderer Urt und bon bornberein ihrer Lage nach bestimmt, als bei ben holoedrifchen monoklinen Rriftallen Die rechts und links vom Achsenmittel= puntt um diefelbe gruppierten Glachen zueinander symmetrisch find; fie wird deshalb die Symmetrie-Achfe genannt. Weil fie die horizontal verlaufende Diagonale der Schiefen Bafis ift, beißt fie auch Orthodiagonale, mahrend die Achse a ihrer geneigten Lage wegen als Rlinodiagonale bezeichnet wird.

Bon den drei Hauptschnitten bzw. Achsenebenen, dem durch b und c gehenden orthodiagonalen, dem durch a und b gehenden basischen und dem durch a und c gehenden klinodiagonalen, ist nur der letztere eine, und zwar die einzige, Symmetrie-Chene; deshalb nennt man das monokline System auch das monosymmetrische. Auf der Symmetrie-Gene steht die Symmetrie-Uchse b senkrecht. Die beiden andern Achsen entsprechen hierzu gewählten, parallel zur Symmetrie-Chene verlaufenden Kanten. Es gibt in diesem System nur offene Formen, welche entweder aus zwei Paaren oder nur aus einem Paar paralleler Flächen bestehen. Die ersteren sind, da ihre vier Kanten sämtlich parallel laufen, eigentlich ohne Ausnahme Prismen, jedoch teilt man sie ein in Hemipyramiden, vertifale Prismen und geneigte Prismen oder Klinodomen. Die aus nur zwei Flächen bestehenden Formen zerfallen in Hemidomen, welche



zu je zwei ein horizontales Prisma oder Orthodoma bilden, und in die drei Endflächen: Basis, Rlinopinakoid und Orthopinakoid.

Indem im monoklinen System wegen der Ungleichheit der von den Hauptschnitten gebildeten Räume von acht, die drei Achsen schneidenden Flächen nur je vier gleiche kristallographische Lage besigen können, zerfallen die Phramiden in zwei gänzlich voneinander unabhängige vierstächige prismatische Formen, oder besser gesagt, erst zwei solche Formen bilden zusammen eine sog. monokline Phramide, die also in Wirklichkeit gar nicht als einfache Form existiert. Solche offenen Formen nennt man deshalb Hemiphramiden; sie werden als positive und negative unterschieden, je nachdem ihre vorderen Flächen in den beiden unteren Räumen (wo sich der spize Winkel 3 besindet) oder in den beiden oberen semiphramiden (Fig. 104 u. 105). Geht man von zwei sich ergänzenden Hemiphramiden

als Grundform aus (Fig. 106), indem man das Achsenkreuz so legt, daß alle acht Flächen die drei Achsen jedesmal in derselben (einfachen) Entfernung vom Achsenmittelpunkte schneiden, so erhält die positive Hemippramide das Symbol a:b:c' oder +P, die negative das Symbol a:b:c oder -P.

Einen Kristall eines holoedrisch monoklin kristallisierenden Minerals, des Orthoklases, skellt Fig. 107 dar. Das Adssenverhältnis desselben a:b: e ist = 0,6585:1:0,5554, der Winkel  $\beta=63^{\circ}$ 57'. Die mit o bezeicheneten Flächen gehören der positiven Hemipyramide + P an, während die Flächen der entsprechenden negativen Hemipyramide — P sehlen. Hieraus geht hervor, daß beide Hemipyramiden hinsichtlich ihres Auftretens an den Kristallen des Orthoklases ganz unabhängig voneinander sind.

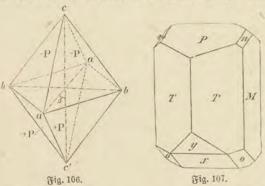

Ühnlich wie im rhombischen System leitet man im monoklinen von der Grundsorm  $\pm P$  zunächst eine Reihe von Protopyramiden ab, welche sich von  $\pm P$  nur durch ihre längere oder kürzere Vertikalachse unterscheiden und daher das allgemeine Zeichen  $\pm$  mP erhalten.

Aus diesen werden nun durch Berlängerung der Orthodiagonale bei gleichebleibender Achse a die Orthoppramiden  $\pm$  mPn, durch Berlängerung der Klinodiagonale bei gleichbleibender Achse b die Klinoppramiden  $\pm$  mPn abgeleitet. Dabei bedeutet der durch P gezogene horizontale oder schiefe Strich, daß sich der Koessizient n auf die horizontale oder die geneigte Diagonale der von  $\infty$  P begrenzten Basis (die Achse b oder a) bezieht.

Die vertikalen Prismen gehen aus den Hemipyramiden hervor, sobald der auf die Vertikalachse bezügliche Koeffizient  $m=\infty$  wird. Dem-nach unterscheidet man das Protoprisma  $\infty$  P, die Orthoprismen  $\infty$  Pn und die Klinoprismen  $\infty$  Pn. In Fig. 107 ist  $T=\infty$  P.

Die Klinodomen, deren vier Flächen der Klinodiagonale parallel gehen, entstehen aus den Klinopyramiden, indem in dem Symbol derselben  $n=\infty$  wird; sie erhalten demnach das allgemeine Zeichen  $mP\infty$ . In Fig. 107 ift  $n=2P\infty$ .

Die Vorzeichen fallen bei ben vertikalen Prismen sowie bei ben Klinodomen fort, weil diese Formen gleichzeitig Grenzformen der positiven und der entsprechenden negativen Gemippramiden find.

Wird in dem Symbol der Orthoppramiden  $n=\infty$ , so gehen diefelben in positive oder negative Hemidomen über, welche nur aus zwei parallelen Flächen bestehen und das allgemeine Zeichen  $\pm$  mP  $\infty$  erhalten. Ein positives und ein negatives Hemidoma mit gleichem Koefsizienten m ergänzen sich zu einem (prismatischen) Orthodoma (Fig. 108). In Fig. 107 ist  $x=+P\infty$ ,  $y=+2P\infty$ .

Was schließlich die drei Pinakoide betrifft, so erhält die Basis (parallel der Achsenebene ab) als Grenzsorm der Pyramiden mP das Zeichen OP, das Orthopinakoid (parallel der Achsenebene bc)

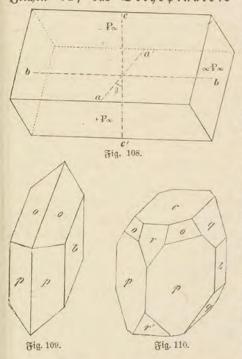

als Grengform ber Orthodomen mP∞ bas Beichen ∞P∞ und das Rlinopinatoid (parallel ber Achsenebene ac) als Grengform ber Klinodomen m P ∞ das Enmbol ∞ P ∞. In Fig. 107 ift  $M = \infty P \infty$ , P = 0 P. Außer bem in Fig. 107 bargeftellten mogen die beiden in Fig. 109 und 110 abgebildeten Kriftalle von Bibs und Gifenvitriol als Beiipiele monofliner Rombinationen dienen. Un dem einen (Fig. 109) ift o = -P, p  $= \infty P$  und  $b = \infty P \infty$ : an dem andern (Fig. 110) ift  $p = \infty P$ , c = 0P,  $q = P \infty$ ,  $b = \infty P \infty, r = -P \infty,$  $r' = + P \infty$  und o = -P.

Bemiedrie und Bemimorphie des monoflinen Suftems.

Im monoklinen Syftem gibt es ebenso wie im rhombischen noch eine hemiedrische und eine hemimorphe Klasse. Bei der Hemiedrie bleibt von allen Formen, beren Flächen zur Symmetrie-Chene nicht parallel sind, nur die vorn bzw. hinten gelegene Hälfte; hier wird also nur das Klinopinakoid äußerlich nicht verändert. Bei der Hemimorphie (nach der Orthodiagonale) zerfallen alle Formen, deren Flächen nicht zur Achse b parallel gehen, in eine rechte und eine linke Hälfte. Die Achsenebene ac ift also hier keine Symmetrie-Chene mehr. — Unter den Mineralien kennt man nur ganz vereinzelte Beispiele dieser Klassen (Stolezit, ein wasserhaltiges Siltsat, ist hemiedrisch, Lithionglimmer hemimorph), bei den organischen monoklinen Berbindungen kommt hingegen Hemimorphie häusiger vor, so 3. B. beim Rohrzucker.

## 6. Eriklines (asymmetrifches) griffallfuftem.

Das trikline Syftem zeichnet fich bor allen übrigen baburch aus, daß ichon seine holoedrischen Formen keine Symmetrie. Gbene mehr besitzen. Jede



folche Form besteht nur aus einem Paar paralleler Flächen, woraus folgt, daß an einem Kristall wenigstens drei verschiedene Formen auftreten müssen. Die Flächen werden auf drei verschieden lange, sich sämtlich schiefwinklig kreuzende Achsen (parallel zu drei Kanten) bezogen, daher der Name "triklines System". Da keine der drei Achsen besonderer Art ist, so wählt man eine beliebige zur Bertikalachse e, und unterscheidet die beiden andern, ähnlich wie im rhombischen System, nach ihrer Länge als Makrodiagonale dund Brachydiagonale a. Letztere wird dem Beschauer zugekehrt. Die Achsen

winkel bezeichnet man mit  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\gamma$ , wobei  $\alpha$  den Winkel zwischen b und c,  $\beta$  zwischen a und c, und  $\gamma$  zwischen a und b bedeutet, bezogen auf den rechten oberen vorderen Oktanten (Fig. 111).

Nach dem Gesagten zerfällt jede nur scheinbar einsache trikline Phramide in vier Flächenpaare (Tetartophramiden, Wiertelppramiden), welche man nach der Lage ihrer vier vorderen Flächen bei der Grund form als rechte obere P'(a:b:c), linke obere P(a:b':c), rechte untere P(a:b:c') und linke untere P(a:b':c') unterscheidet. Diese vier Formen sind hinsichtlich ihres Borkommens an Kristallen durchaus unabhängig voneinander, und nur die jedesmalige Wahl der Achsen ist die Ursache, warum ihre Flächen die drei Achsen sämtlich in der gleichen (einfachen) Entfernung vom Achsenmittelpunkt schneiden, sich deshalb zu einer vollständigen triklinen Pyramide ergänzen können.

Von der Grundform ',P', leitet man genau so, wie es im rhombischen System geschieht, die übrigen Protophramiden m',P',, ferner die Makrophramiden m',P',n und die Brachpphramiden m',P',n ab, welche sämtlich in je vier voneinander unabhängige Tetartophramiden zerfallen.

Für  $m=\infty$  gehen die Protophramiden in das vertikale Protoprisma über, welches aus zwei Hemiprismen, einem rechten  $\infty$  P', und einem linken  $\infty$  ',P besteht. Ebenso liefern die Makro= und Brachphramiden je zwei vertikale Hemiprismen mit den Zeichen  $\infty$  P', n,  $\infty$  ',Pn und  $\infty$  P', n,  $\infty$  ',Pn, welche den Namen Makro= bzw. Brachpprismen erhalten.

Die beiden Striche rechts oder links bon P deuten an, daß die hemiprismen Grengformen zweier Tetartoppramiden zugleich find.

Wird in den Symbolen der Makro- und Brachpppramiden der Koeffizient  $n=\infty$ , so gelangt man zu den Makro- und Brachpdomen. Erstere zerfallen in zwei Hemidomen, ein oberes  $m'P'\infty$  und ein unteres  $m,P,\infty$ , lettere gleichfalls in zwei, ein rechtes  $m,P'\infty$  und ein linkes  $m'P,\infty$ . Die Flächen eines oberen makrodiagonalen Hemidomas liegen vorn oben und hinten unten, die eines unteren vorn unten und hinten oben.



Die Flächen eines rechten brachydiagonalen Hemidomas treten rechts oben und links unten, die eines linken links oben und rechts unten auf.

Die drei Pinakoide find: die Basis 0P, das Makropinakoid  $\infty P \infty$  und das Brachppinakoid  $\infty P \infty$ .

Als Beispiel einer triflinen holoedrischen Kombination diene der in Fig. 112 abgebildete Kristall von Kupfervitriol. An demselben ist  $o=P_i$ ;  $o'=3P_i3$ ;  $p=\infty P_i$ ; p'=1

 $\infty$  ,P; q= ,P'  $\infty$ ; q'= 'P,  $\infty$ ; q''= 2'P,  $\infty$ ; a=  $\infty$  P  $\infty$ ; b=  $\infty$  P  $\infty$  und c= 0 P. Das Achsenberhältnis des Kupfervitriols a:b:c ift = 0,5656 : 1 : 0,5499; Winkel  $\alpha=$  97° 39',  $\beta=$  106° 49' und  $\gamma=$  77° 37'.

#### Bemiebrie bes triflinen Enftems.

Im triffinen Spstem ist eine Hemiebrie in der Weise möglich, daß jede Form, also jedes Paar parolleler Flächen, in zwei voneinander unabhängige Einzelstächen zerfällt. Jede einzelne Fläche stellt dann eine besondere Form dar. Hier hat man also den vollkommensten Gegensah zur holoedrischen Klasse des regulären Systems mit dem Hexatisottaeder als slächenreichster Kristollsorm. Unter den Mineralien ist disher noch sein Beispiel dieser Hemiedrie gesunden worden, doch wurde sie an einzelnen kunstlich dargestellten Stoffen besobachtet.

## Die Millerichen friftallographischen Symbole.

Außer den von Naumann und Weiß herrührenden Bezeichnungen der verschiedenen Kristallformen gibt es noch mehrere andere, von denen namentlich eine, welche nach dem englischen Mineralogen Miller benannt ist, auch in Deutschland üblich ist. Die Millersche Bezeichnung schließt sich eng an die Weißsche an, indem sie von den Achsenschnitten oder Parametern einer Fläche ausgeht, indes nicht diese selbst, sondern die reziproken Werte der auf die Achsen bezüglichen Koeffizienten, die sog. Indices, enthält. Auch fällt das Zeichen für die einzelnen Achsen (die Buchstaben

a, b und c) aus, es werden nur die Indices unmittelbar hintereinander geschrieben. Für alle Spsteme, mit Ausnahme des hexagonalen, geht man von den drei Achsen a, b und c aus, wovon a von vorn nach hinten, b von rechts nach links, c von oben nach unten verläuft. Die vordere Hälfte von a, die rechte von b und die obere von c (also die drei Halbachsen im vorderen, rechten, oberen Oktanten) bezeichnet man als positiv, die andern Hälften als negativ, desgleichen die darauf bezüglichen Indices. Lettere werden im allzgemeinen mit h, k, l bezeichnet. Sind nun bei einer Kristallfläche die auf die Achsen a, b und c bezüglichen Koessizeiten m, n und r, so verhält sich

$$h: k: l = \frac{1}{m}: \frac{1}{n}: \frac{1}{r},$$
 also and  $m: n: r = \frac{1}{h}: \frac{1}{k}: \frac{1}{l}$ 

Die Indices h, k, l find, als Nenner von Brüchen mit dem Zähler 1, den Abschnitten der Fläche an den drei Achsen umgekehrt proportional, während die Koeffizienten in den Weißschen und Naumannschen Symbolen diesen Abschnitten direkt entsprechen.

Liegt z. B. eine Fläche im vorderen, rechten, oberen Oftanten und kommt ihr das Weißsche Symbol 3a:2b:e zu, so verhält sich nach dem Gesagten  $h: k: l = \frac{1}{3}: \frac{1}{2}: \frac{1}{4}\cdot$ 

In dem letteren Berhältnis multipliziert man nun alle Glieder mit sechs, dann geht es über in 2:3:6, und das Millersche Zeichen für die Fläche wird (236). Liegt die Fläche im vorderen, rechten, unteren Ottanten, so müßte man über den dritten Index das Vorzeichen — sehen und ershielte dann (236).

Einer Fläche der Grundform kommt offenbar das Zeichen (111) zu. Geht eine Fläche einer oder zwei Achsen parallel, so daß der betreffende Koeffizient  $\infty$  wird, so erscheint in dem Millerschen Symbol an der betreffenden Stelle der Indey  $0 = \frac{1}{\infty}$ . Sine Fläche des Rhombendodekaseders erhält z. B. das Zeichen (110), eine solche des Würfels (100).

Will man alle entsprechend gelegenen Flächen, welche zu einer und derselben Kristallsorm gehören, zusammenfassen, so schreibt man die Indices einer dieser Flächen in einer gebrochenen Klammer, also im allgemeinen  $\{h, k, l\}$ . Während also z. B. die acht Flächen des Ottaeders der Reihe nach die Symbole erhalten (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111) (111).

Wie man das Naumannsche Symbol einer Kristallform in das Millersche überführt, sei an ein paar Beispielen gezeigt. Sei die betreffende Form etwa das Hexatisoftaeder 402, so leitet man hieraus zunächst das Berhältnis der Koeffizienten ab =4:1:2, oder, da im regulären System

die Achsen alle gleichwertig sind, nach steigender Größe geordnet 1:2:4. Hieraus erhält man das Verhältnis der Indices  $=\frac{1}{4}:\frac{1}{2}:\frac{1}{4}$  oder (nach Multiplikation mit 4) 4:2:1 und das Millersche Symbol  $\{421\}$ . Hätte man die rhombische Brachypyramide  $\frac{3}{2}$ PI, so wäre das Verhältnis der Roefsizienten  $3:1:\frac{3}{2}$  und das der Indices  $\frac{1}{3}:\frac{1}{1}:\frac{1}{\frac{3}{2}}$  oder 1:3:2, demenach das Millersche Zeichen  $\{132\}$ .

Sind bei einer Form zwei auf gleichwertige Achsen bezügliche Indices einander gleich, so drückt man im allgemeinen Symbol beide durch den nämlichen Buchstaben aus. So ist z. B. das allgemeine Symbol für die Ikositetraeder  $m O = \{h \ l \ l \}$ , für die Triakisoktaeder  $m O = \{h \ l \ l \}$ , wobei steks h > l ist.

In den Millerschen Symbolen des hexagonalen Systems werden vier Indices angesührt, welche man im allgemeinen mit h, i, k, l bezeichnet. Die drei ersten beziehen sich der Reihe nach auf die drei Nebenachsen bzw. deren Halbachsen. Dabei bezeichnet man die abwechselnden Halbenachsen, welche  $120^{\circ}$  miteinander einschließen — begonnen mit der bei der üblichen Aufstellung vorn links gelegenen —, als positive  $(a_1, a_2, a_3)$ , die dazwischenliegenden, welche die Berlängerung der ersteren bilden, als negative  $(-a_1, -a_2, -a_3)$ , desgleichen die darauf bezüglichen Indices. Der vierte Index l bezieht sich auf die Hauptachse (oben l, unten l). Bei dieser Schreibweise ist unter Berücksichtigung des Vorzeichens der Indices immer l

Bei den Protopyramiden sind stets zwei auf die Nebenachsen bezügliche Indices gleich, jedoch mit entgegengesetem Borzeichen, der dritte =0. Dem-nach laufet ihr allgemeines Symbol  $\{h\ 0\ h\ l\}$ , und es ist z. B.  $P=\{10\ 1l\}$ ,  $3P=\{30\ 3l\}$ . Bei den Deuteropyramiden sind zwei von den drei ersten Indices gleich, der dritte doppelt so groß, indes mit umgekehrtem Borzeichen. Ihr allgemeines Symbol ist  $\{h\ h\ (\overline{2}\ h)\ l\}$ ; z. B.  $P2=\{11\ 2l\}$ ,  $3P2=\{33\ 62\}$ . Die zwölsseitigen Pyramiden werden zu  $\{h\ i\ k\ l\}$ ; z. B.  $3P\frac{3}{2}=\{31\ 2l\}$ . Die zwölsseitigen Prismen sind allgemein  $\{h\ i\ k\ 0\}$ , das Deuteroprisma ist  $\{1120\}$ , das Protoprisma  $\{1010\}$ , die Basis  $\{0001\}$ .

Für die Formen der rhomboedrischen Hemiedrie erhält man 3. B. folgende Symbole:  $+R = \{1011\}$ ,  $-R = \{0111\}$ ,  $+\frac{1}{2}R = \{1012\}$ . Um das Naumannsche Symbol mRn eines Stalenoeders in das Millersche der entsprechenden holoedrischen zwölfseitigen Pyramide überzusühren, bedient man sich der allgemeinen Formel:

$$\left\{2n\cdot - (n-1)\cdot - (n+1)\cdot \frac{2}{m}\right\}$$

So erhält man 3. B. für R3 der Reihe nach folgende Indices:  $2 \cdot 3 = 6$ , -(3-1) = -2, -(3+1) = -4,  $\frac{2}{1} = 2$ , also das Emmbol  $\{6\overline{242}\}$ , Baumhauer, Mineralogie. 4. Auft.

oder nach Division sämtlicher Indices durch 2, (3121). Hieraus ergibt sich für + R3 das Zeichen (3121), für - R3 das Symbol (1231).

Das Vorhandensein einer Hemiebrie deutet man wohl durch einen, dem betreffenden Willerschen Symbol vorgesetzten griechischen Buchstaben an. Will man z. B. ausdrücken, daß eine Form der (geneigtstächigen) tetraedrischen Hemiedrie unterliege, so setzt man vor ihr Symbol ein z (von zikow, neige); so in z {111} =  $+\frac{O}{2}$ . Den (parallelstächigen) pyritoedrisch-hemiedrischen Formen setzt man den Buchstaben  $\pi$  (als Abkürzung von  $\pi a \rho a \lambda \lambda \eta \lambda o s$ ), den regulär-tetartoedrischen, weil sie gleichzeitig den Gesehen beider Hemiedrien unterliegen, die beiden Buchstaben z vor. Das Vorhandensein der rhomboedrischen Hemiedrie kann man ebenfalls durch ein dem Symbol der entsprechenden holoedrischen Form vorgesetztes  $\pi$  (besser wohl ein  $\rho$ ) ausdrücken.

## b. Unvollfommene Ausbildung der Kriftalle.

Die Flächen der Aristalle erscheinen fast niemals, wie es ihrer vollfommensten Ausbildung entsprechen würde, ganz eben und glatt, sondern meist mehr oder weniger uneben, auch wohl gekrümmt. Nach der Art der Unebenheit bezeichnet man die Flächen als gestreift, drusig, rauh, gebrochen, getäfelt, zerfressen.

Besonders wichtig ist die Streifung der Flächen, welche dadurch entsieht, daß zwei verschiedene Formen in schmalen Flächenstreifen abswechseln. So sind z. B. die Prismenflächen  $\infty$  R des Quarzes meist parallel der Kombinationstante  $\infty$  R: R gestreift, die Würsel des Schweselkieses parallel den Kanten  $\infty$  O  $\infty$ :  $\frac{\infty}{2}$ . Manchmal erscheint auch eine Kristallssäche nach mehreren Richtungen (federförmig, kreuzsörmig) gestreift.

Gefrümmte Flächen zeigen g. B. die Rhomboeder des Gisenspats, die linsensörmigen Gipstriftalle sowie die Kriftalle bes Diamants.

Samtliche Flachen, welche zu einer und derselben Form gehören, be- figen gleiche Beschaffenheit.

Bei der Betrachtung der Kristalle sindet man ferner fast stets, daß die einzelnen Flächen einer Form nicht gleichmäßig, sondern daß einige stärker als andere ausgedehnt sind. Man nennt solche Kristalle verzerrt, und es ist oft schwer, derartige Formen zu erkennen. Doch bleibt dabei die kristallographische Lage der Flächen, also auch die von ihnen gebildeten Winkel, unverändert, was immer die richtige Deutung ermöglicht. Die Berzerrungen, welche ein Kristall zeigt, lassen sich so von der idealen Form ableiten, daß man an dieser gewisse Flächen parallel mit sich selbst dem Mittelpunkt des Kristalls genähert oder von ihm entsernt denkt; man sagt dann, der Kristall sei in den entsprechenden Richtungen verkürzt oder verlängert.

So fommt der Würfel vor, verfürzt in der Nichtung einer Achse als anscheinend quadratische Tasel, verlängert in der Richtung einer Achse als anscheinend quadratisches Prisma. Das Oftaeder ist häusig verlängert in der Richtung zweier paralleler Kanten (Fig. 113a), wodurch zwei Ecken in zwei Kanten verwandelt werden, oder verfürzt in der Richtung senkrecht zu zwei parallelen Flächen (Fig. 113b), wodurch es eine taselsörmige Gestalt erhält. Ühnliche Verzerrungen treten an allen andern Formen auf, mit alleiniger Ausnahme des Tetraeders und der Sphenoide, welche keiner Verzerrung fähig sind. Die Figuren 114a und b stellen ein paar häusige



Berzerrungen der beim Quarz gewöhnlichen Kombination des Protoprismas mit  $\pm\,\mathrm{R}$  dar (vgl. Quarz).

Sehr oft fehlen auch einzelne zu einer Form gehörige Flächen ganglich. Man muß sich jedoch hüten, eine derartige zufällige Unregelmäßigkeit mit Hemiedrie oder hemimorphie zu verwechseln.

häufig sind ferner insbesondere die nichtregulären Kristalle in der Richtung einer Achse übermäßig ftark ausgedehnt oder verkurzt, wodurch nadel- und haarförmige, sowie dunntafelige G bilde entstehen.

Sollen die Aristalle eine ringsum vollständige Ausbildung erlangen, so müffen sie sich nach jeder Richtung ungehindert entwickeln können. Die meisten ringsum ausgebildeten Aristalle entstanden innerhalb einer nachzgiebigen Masse, aus welcher sie später herausgelöst wurden, wie z. B. die Leucistristalle aus den Laven des Besub. Biele eingewach sene Aristalle wurden jedoch durch das sie umgebende Gestein bzw. durch andere Aristalle in ihrer freien Ausbildung mehr oder weniger gehemmt und konnten so zu keiner vollkommenen Ausprägung ihrer Form gelangen.

Die auf der Oberfläche irgendeiner gleichen oder fremdartigen Masse aufgewachsenen einzelnen Kristalle zeigen nur eine teilweise Formausbildung, gewöhnlich nicht viel mehr als die eine Hälfte ihrer Form, jedoch häufig von verhältnismäßig großer Bolltommenheit. Unvolltommener werden die aufgewachsenen Kristalle, wenn sie nicht einzeln, sondern zu vielen dicht gedrängt der Unterlage aufsitzen, wobei oft nur ihre freien Enden deutliche Kristallstächen ausweisen.

Die Größe der Kristalle kann bei einem und demselben Mineral ungemein verschieden sein. Gine gesetzmäßige Beziehung zwischen der Größe der Kristalle und der Bollkommenheit ihrer Ausbildung gibt es nicht, indes läßt sich erwarten, daß ein Kristall um so mehr störenden Ginslüssen bei seinem Wachstum ausgesetzt sein wird, je mehr er eine gewisse Größe überschreitet. Deshalb sind oft gerade die kleineren Kristalle eines Minerals am schönsten ausgebildet.

## c. Zwillingsfriftalle.

Zwei (oder mehrere) miteinander verwachsene Aristalle desselben Minerals können entweder vollkommen unregelmäßig verbunden sein, oder die einzelnen Individuen können sich in paralleler Stellung besinden, oder sie können endlich hinsichtlich ihrer gegenseitigen Lage einem andern bestimmten Gesetze folgen. Im letzteren Falle bilden sie einen Zwillingskriftall oder Zwilling.

Die meiften Zwillinge folgen bem Gefete, bag bie beiden verbundenen Rriftalle in bezug auf eine (bei beiden parallel gerichtete) Rriftall-



fläche spinmmetrisch liegen, und zwar ist diese Fläche niemals schon eine Symmetrie-Ebene der einzelnen Kristalle — mit andern Worten: der eine Kristall ist gleichsam das Spiegelbild des andern, wobei der Spiegel einer Kristallsläche parallel liegt. Fig. 115 macht dies für einen speziellen Fall klar. Sie stellt zwei Ottaeder dar, welche so gerichtet sind, daß eine zur Ebene der Figur senkrechte Fläche (bzw. ein Flächenpaar) des einen Ottaeders einer solchen des andern parallel geht. Auch die gedachte Spiegelsstäche MN liegt diesen Ottaederslächen parallel,

und der eine Kristall stellt das Spiegelbild des andern dar. Beide liegen also zueinander symmetrisch und würden in dieser Stellung verwachsen einen Zwilling bilden. Man nennt die Fläche, nach welcher beide Kristalle symmetrisch liegen, Zwillingsebene und eine dazu senkrechte Linie Zwillingsachse.

Die nämliche gegenseitige Stellung beider Individuen (bzw. Zwillingshälften) erhält man auch, wenn man sich ein Oftaeder parallel mit einer seiner Flächen durchgeschnitten und die eine Hälfte um 180° gegen die andere gedreht benft. Die Zwillingsachse ift dann zugleich Drehungsachse. Auf diese Beise läßt sich die Zwillingsverwachsung am Modell darftellen.

Man versieht leicht, warum die Zwillingsebene feine Symmetrie-Chene des einzelnen Kristalls sein fann; es wurden dann nämlich die beiden Individuen sich in vollfommen paralleler Stellung befinden, also gar feinen Zwilling bilden können.

Die beiden Aristalle können ziemlich gleich groß oder auch von ganz verschiedener Große sein, sie können ferner fast vollständig oder, wie es in der Regel der Fall ist, etwa nur zur hälfte oder auch zu noch kleinerem Teile ausgebildet sein.

Die Grenze der beiden Individuen wird häufig von der Zwillingsebene gebildet. Man fagt dann, die Zwillingsebene sei zugleich Zusammensetzungsfläche. Zuweilen berühren sich aber auch beide Individuen in einer zur Zwillingsebene senfrechten Fläche, oder sie berühren sich in einer



andern Chene, oder endlich in feiner ebenen, sondern in einer bollig unebenen Fläche.

Es fommt überhaupt bei der Zwillingsbildung wesentlich nur auf die gegenseitige Stellung der beiden Kriftalle an.

Man unterscheidet sog. Berührungs= und Durchwachsungszwillinge. Bei den ersteren ist die Zusammenschungefläche meist eine Ebene, und zwar häufig die Zwillingsebene; die beiden Individuen erzscheinen meist in der dazu senkrechten Richtung verlürzt (Fig. 116). Bei den Durchwachsungszwillingen durchtreuzen oder durchdringen sich gleichsam die beiden miteinander verbundenen Kristalle (Fig. 117).

Eine besondere Klasse der letteren Art bilden die sog. Ergänzungszwillinge, welche aus zwei hemiedrischen Kristallen in der Weise zussammengesett sind, daß die Achsen derselben zwar parallel laufen, indes die ungleichen Ottanten oder Dodekanten beider Individuen zusammenfallen, wodurch sich bei volltommener Durchwachsung die beiden hemiedrischen Hälften gleichsam wieder zu einem holoedrischen Kristall ergänzen (Fig. 119).

Ist die Zusammensehungsfläche in einem Zwillingskristall eine ebene, so verlaufen an der Grenze beider Individuen häufig ein= und ausspringende Kanten, und man erkennt die Grenze an den einspringenden Winkeln. Fallen aber an der äußeren Grenze die Flächen beider Individuen in ein Niveau, so bemerkt man oft die gerad- oder krummlinig verlaufende Grenze als eine feine Linie, was besonders dann der Fall ist, wenn daselbst zwei auf beiden Individuen verschieden gerichtete Streisenspsteme zusammenstoßen (Zwillingsnaht).

häufig findet eine fortgesette Zwillingsbildung statt, indem sich drei oder mehr Individuen nach demselben Gesetze miteinander verbinden. Liegen dabei sämtliche Zwillingsebenen parallel, so spricht man von wiedersholter Zwillingsbildung; ist dies nicht der Fall, so bezeichnet man die Zwillingsbildung als eine mehrfache und nennt die betreffenden Kompleze Drillinge, Vierlinge usw.

Im folgenden follen einige befonders wichtige Beispiele von Zwillingebilbung in den berichiedenen Spftemen furz besprochen werden.

1. Reguläres Suftem.

Meist herrscht das Geset: Zwillingsebene eine Oftaederfläche. Sind die beiden Kristalle selbst als Ottaeder ausgebildet, ungefähr gleich groß und mit der Zwillingsebene selbst verwachsen, so haben sie, da sie gewöhnlich nach der Zwillingsachse verkürzt erscheinen, das Ansehen der Fig. 116; die Zwillingstanten bilden ein regelmäßiges Sechseck und sind abwechselnd ein= und ausspringend (Spinell, Magneteisenerz). Sind die nach dem genannten Gesetz verwachsenen Kristalle als Würfel ausgebildet, so erscheinen sie gewöhnlich ganz durcheinandergewachsen, wie es Fig. 117 darstellt. Manchmal ragen auch nur einzelne Ecken des einen Würsels über die Flächen des andern wenig hervor (Flußspat).

Zwei gleiche Tetraeder bilden zuweilen (namentlich beim Diamant) einen Durchwachsungszwisling nach dem Gesche: Zwillingsebene eine Würfel-fläche (Fig. 118). Tritt zu jedem Tetraeder das fast ebensostark auszgedehnte Gegentetraeder, wie es Fig. 119 zeigt, so erscheint der Zwilling wie ein einsaches Oftaeder mit eingekerbten Kanten und liesert so ein besonders deutliches Beispiel eines Ergänzungszwillings. Auch zwei Pentagondodekaeder verwachsen häusig (namentlich beim Phrit) zu einem Ergänzungszwilling, wobei sie nach einer Dodekaeder berfläche zueinander symmetrisch sind (Fig. 120, Zwillinge des eisernen Kreuzes).

2. Quadratisches Suftem.

Sehr häufig findet sich das Geseth: Zwillingsebene eine Fläche der Deuteropyramide  $P\infty$ , verwirklicht, so beim Zinnstein und Rutil. Fig. 121 stellt einen solchen Zwilling dar. Daran ist  $p=\infty P$ ,  $p'=\infty P\infty$ ,

o=P,  $o'=P\infty$ . Oft beobachtet man mehrfache Zwillingsbildung nach dem genannten Gesetze, wodurch manchmal sehr tomplizierte Verwachsungen entstehen.

Diejenigen Kristalle bes quadratischen Spstems, welche der phramidalen Hemiedrie unterliegen, bilden häufig Ergänzungszwillinge, wobei die einzelnen Individuen nach einer Fläche des Deuteroprismas  $\infty P \infty$  (welche bei den erwähnten Kristallen feine Symmetrie Ebene mehr ist) zue einander symmetrisch gestellt sind (Scheelit).

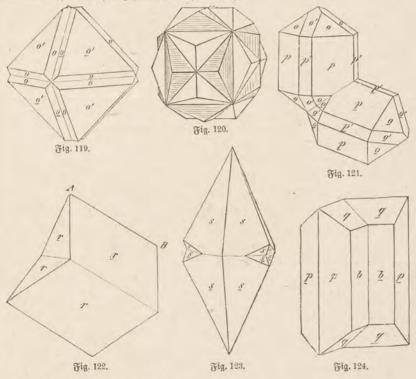

3. hegagonales Syftem.

Eine am Kalkspat sehr oft zu beobachtende Zwillingsbildung ist die nach dem Gesehe: Zwillingsebene eine Fläche von  $-\frac{1}{2}R$ , d. i. von dempienigen Rhomboeder, welches die Polkanten des Grundrhomboederz gerade abstumpst. Fig. 122 stellt zwei Spaltungsrhomboeder, jedes nur zur Hälfte ausgebildet und mit der Zwillingsebene, der Abstumpfung der Polkante AB, aneinandergewachsen, dar. Diese Zwillingsbildung tritt meist wiederholt auf, wobei sich die abwechselnden, miteinander verbundenen Individuen in paralleler Stellung besinden. In der Regel zeigen solche Zwillinge im allgemeinen noch die Form des Grundrhomboeders,

in welches die in Zwillingsstellung befindlichen Kristalteile als äußerst dünne Platten (Lamellen) eingewachsen erscheinen. Diese Lamellen erzeugen auf zwei gegenüberliegenden Flächen des Grundrhomboeders eine eigentümliche Streifung parallel der längeren Rhombendiagonale (Zwillingsstreifung). Bon besonderem Interesse ist die Tatsache, daß man derartige Lamellen in einem Kalkspalfpaltungsrhomboeder durch Druck fünstlich hervorrusen, ja sogar ein solches Rhomboeder in einen Fig. 122 gleichenden, modellähnlichen Zwilling verwandeln kann.

Bu letzterem Zwecke legt man ein Spaltungsftück von Kalkspat (Doppelspat) in Form eines Prismas, dessen Länge etwa 10 mm und dessen Breite zwischen bei beiden scharfen Prismen= bzw. Rhomboederkanten etwa 6—8 mm beträgt, mit einer der beiden längeren stumpsen Kanten horizontal auf einen Tisch, indem man auf die gegenüber= liegende, nach oben gekehrte Kante senkrecht dazu die Schneide eines gewöhnlichen Taschenmessers setzt, und drückt die Klinge allmählich in den Kristall hinein. Dann verschiebt sich in dem Maße, als das Messer eindringt, derzenige Teil des Kristalls, welcher zwischen jenem und der nach oben gekehrten Polecke des Rhomboeders liegt. Derselbe besindet sich nun zur übrigen Kristallmasse in Zwillingssklung, und zwar nach derzenigen Fläche von — ½ R, welche der Horizontalebene parallel geht; die erwähnte Polecke ist dabei zu einer Randecke geworden. Die vom Messer getrossene Stelle kann man durch Abspalten leicht entsernen.

Gleichfalls am Kalfspat findet häufig Zwillingsbildung statt nach einem andern Gesetze: Zwillingsebene die Basis. Fig. 123 stellt einen Zwilling dieser Art dar, welcher von zwei mit der Basis verwachsenen Stalenoedern + R3 gebildet wird. Das untere Individuum ist gegen das obere gleichsam um  $60^{\circ}$  um die Hauptachse gedreht.

# 4. Rhombisches Shftem.

Die in diesem Spstem bei weitem am häusigsten vorsommende Zwillingsbildung gehorcht dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche des Protoprismas  $\infty$  P. Ein schönes Beispiel liefert der Aragonit. Fig. 124 stellt die Kombination  $p=\infty$  P,  $b=\infty$  P,  $p=\infty$  P,  $p=\infty$  dar, die Zwillingsebene ist zugleich Zusammensetzungsstäche. Häusig ist an den zweiten Kristall noch ein dritter nach demselben Gesetz angewachsen. Dabei sindet entweder nur wiederholte Zwillingsbildung statt, wobei der mittelere Kristall oft nur als eine dünne Lamelle erscheint, oder die beiden Zwillingsebenen gehen nicht parallel und es entsteht ein wirklicher Drilling (Fig. 125).

# 5. Monoklines Syftem.

Sehr oft verwachsen zwei monokline Kristalle nach dem Gesetze: Zwislingsebene das Orthopinakoid. Als Beispiel diene ein Gipszwilling (Fig. 126). Daran ist o=-P,  $p=\infty P$  und  $b=\infty P\infty$ . Auch hier ist die Zwillingsebene zugleich Zusammensetzungsfläche.

Nach demselben Gesetze sind die sog. Karlsbader Zwillinge des Orthoklases gebildet; jedoch ist dabei nicht das Ortho-, sondern das Klinopinafoid Zusammensetzungefläche (vgl. Orthoklas).

## 6. Triflines Cuftem.

Da in diesem Spstem keine Symmetrie-Gene vorhanden ist, so kann in demselben nach jeder beliedigen Kristallsläche Zwillingsbildung stattsinden. Fig. 127 zeigt einen Zwilling von Albit mit den Flächen  $c=0\,P$ ,  $b=\infty\,P\,\infty$ ,  $p'=\infty\,P$  (in der Figur auf der Rüdseite),  $p=\infty\,P$  und  $r=,P,\,\infty$ . Zwillingsebene und zugleich Zusammensezungssläche ist das Brachppinatoid b. Da der Winkel c:b ungefähr 86° beträgt, so bilden die Flächen og oben einen eine, unten einen ausspringenden Winkel von  $172^\circ$ . Gewöhnlich kommt an solchen Kristallen wiederholte



Zwillingsbildung mit eingeschalteten Lamellen vor, deren Gegenwart sich durch die auf c zu beobachtende Zwillingsstreifung parallel der Kante e:b verrät.

Mimefie. Gine intereffante Rolle fpielt bie mehrfache und wiederholte 3willingsbildung bei ben jog. mimetifchen (b. i. nachahmenden) Rriftallen. Man verfieht barunter folde Rriftalle, welche in ihrer Form und ihren Winteln fich febr einer höhersymmetrischen Rlaffe, als die ift, der fie in Wirklichfeit angehören, nahern, babei aber zugleich einen tomplizierten Zwillingsbau aufweifen, woburch jene außere Unnaherung an die höhere Symmetrie meift noch verftartt wird. Manch= mal find folche Rriftalle gang oder borwiegend aus dunnen, verschieden gerichteten Bwillingslamellen aufgebaut. Diefe Ericheinung bezeichnet man als Dimefie. Manche mimerifchen Ariftalle befigen nun die weitere intereffante Gigenfchaft, bak fie beim Erhigen auf eine bestimmte Temperatur, wie fich namentlich aus ber gleich= zeitigen optischen Beobachtung (f. optische Gigenschaften) ergibt, einheitlich werben und wirflich in die borber gleichsam erftrebte boberimmetrifche Rlaffe übergeben, bei ber Abtühlung aber wieder in ben fruberen Buftand gurucffehren. Es existieren alfo zwei, burch die Ubergangstemperatur getrennte Modifitationen ber betreffenden Subftang (vgl. Dimorphie). Befonders beutliche Beifpiele bon Mimefie liefern Boracit und Leucit (f. Dieje Mineralien im fpeziellen Teil).

# Ableitung der verschiedenen Kristallklassen auf Grund der sog. Symmetrie-Clemente.

I. Grundgefet ber Rriftallographie. Schon & 5 murbe bemertt, bag Die Lage einer Rriftallflache burch beren Bugehörigfeit ju zwei Bonen bes Rriftalls polltommen bestimmt fei. Underfeits beftimmen icon zwei Flachen infofern eine Bone, ale fie fich birett ober bei hinreichender Berlangerung in einer Rante, entfprechend einer Bonenochfe, ichneiden. Dun fteben aber alle Flachen, welche an ben Rriftallen einer Substang auftreten ober nach bem Gefete ber einfachen rationalen Achsenschnitte baran auftreten tonnen, unter fich in der Begiehung, bag eine jebe berfelben minbeftens zwei vorhandenen ober möglichen Bonen angehort. Deshalb fann man auch, ausgebend bon vier Rlachen eines Kriftalle, welche ein im allgemeinen unregelmäßiges Tetraeber bilben und bie fleinfte mögliche Bahl bon Flächen bei einem Polyeder barftellen, bie famtlichen übrigen Flachen, welche an jenem Rriftall auftreten ober auftreten fonnen, ableiten. Bahlt man g. B. bie brei Uchfenebenen, welche eine Ede bilben, und bagu eine Flache ber Grundform, welche jene Ede jum Tetraeder abichließt, als Ausgangeflächen, fo tann man parallel zu je zwei nicht anftogenden Ranten biefes Tetraebers noch eine, im gangen alfo brei meitere Flachen legen, bon benen jebe burch ihre Bugeborigfeit gu zwei uriprunglichen Bonen bes Tetraebers ihrer Lage nach vollftanbig beftimmt ift-Diefe brei neuen Flachen ichneiben fich aber ihrerfeits wieber in brei Ranten, burch welche drei neue Bonen am Rriftall bestimmt find. In einer diefer neuen Bonen und einer ber erften feche bes urfprunglichen Tetraebere liegt wieber je eine weitere mögliche Flache uim. Auf biefe Beife fann man, von vier Grundflachen eines Rriftalls ausgehend, nicht nur die übrigen, wirklich vorhandenen, fondern auch alle an bemfelben überhaupt möglichen Flächen ableiten. Alle fteben untereinander im Bonenverbande. Aus diesem Gefete, bem jog. Bonengefet, lagt fich auf mathematischem Wege auch bas Gefet ber rationalen Achfenfcnitte ableiten und umgefehrt. Beibe Gefete fonnen beshalb als bas Grundgefet der Rriftallographie bezeichnet werden.

2. Symmetrie= Elemente. Die einzelnen Rlaffen ber feche Rriftallfpfteme laffen fich auch in ber Beife ableiten, bag man Die verschiedenen Arten und Grabe ber Symmetrie ermittelt, welche an Rriftallen, entfprechend bem Grundgefete ber Ariftallographie, möglich find. Dabei betrachtet man jedesmal die allgemeinfte (flachenreichfte) Form und brudt beren Symmetrieverhaltniffe burch bie fog. Shmmetrie-Elemente aus; dies find außer ber uns icon befannten Shmmetrie- Chene das Symmetriegentrum, die Decachfen und die Spiegelachfen. Die Symmetrie-Glemente geben an, in welcher Beife fich bie Flächen einer Form allgemeinfter Art wiederholen. Gin Symmetriegentrum tommt einer folden Form (und damit auch ben andern Formen ber betreffenden Rlaffe) ju, wenn ju jeber Flache berfelben eine parallele Gegenflache vorhanden ift. Co befitt g. B. ein Beratisottaeber ein folches Bentrum, mahrend bies einem begatistetraeber fehlt. Gine Dedachfe ift eine Linie, um welche man bie betreffende Form jedesmal um einen aliquoten Teil bes Rreifes fo breben tann, bag fie mit ihrer urfprunglichen Lage gur Dedung tommt. Dan bezeichnet bie Dedachfen auch als Symmetrie = Uchfen, obgleich die gu einer folchen fentrechte Cbene feine Symmetrie-Chene gu fein braucht (vgl. G. 5). Mus dem Grundgefege ber Rriftallographie lagt fich nun mathematisch ableiten, bag es nur zwei-, brei-,

vier- und fechegahlige Dechachfen (bas find folde mit zwei-, brei-, vier- und fechemaliger Drehung bym mit Drehungeminteln von 1800, 1200, 900 und 600) geben fann. Auger ben Dedachfen untericeibet man noch vier- und fechstählige Gpiegelachfen, bas find Linien, bei welchen eine vollständige Dedung gwar erft nach einer um dieselben ftattgefundenen Drehung um 1800 baw. 1200 eintritt, hingegen eine Dedung mit einem Spiegelbilbe ber Form, erzeugt in einer gur Uchfe fentrechten Spiegelfläche, icon nach einer Drehung um 90° baw. 60° erfolgt. Im letteren Falle vertritt bemnach bas Spiegelbild Die Stelle ber mirtlichen Form baw. bes Rriftalls. Bei einer vierzähligen Spiegelachfe finbet alfo Dedung ftatt nach einer Drehung um 900, berbunden mit Spiegelung, ferner nach ber blogen Drehung um 180°, bann nach einer Drehung um 270°, verbunden mit Spiegelung, und endlich wieder nach der Drehung um 3600 (leicht gu erfeben am Tetraeder bei der Drehung um eine friftallographische Achse). Sowohl die Deckachsen als auch bie Spiegelachsen fallen nach ihrer Richtung mit gewiffen Kanten gufammen. Als Beifpiel für bas Borhandenfein folder Achfen mahlen wir bie holvedrifche Rlaffe bes regularen Syftems. Die allgemeinfte Form berfelben, bas Begatisottaeber, und bamit auch jede andere Form ber genannten Rlaffe befit 1) brei viergahlige Dedachfen, welche mit ben friftallographifden Uchfen aufammenfallen, alfo zu ben Burfelflächen fentrecht fteben; 2) feche ameigablige Dedachfen, fenfrecht gu ben Flachen bes Rhombendodefaeders; 3) vier fechsgahlige Spiegelachfen, fentrecht zu den Flachen bes Oftaebers.

3. Ableitung ber Rriftallflaffen. Die genannten Symmetrie-Clemente treten nun für fich allein ober mannigfaltig verbunden an bem Bau ber Rriftalle bam. beren Formen gleichsam tatig auf und bedingen fo ben Grad ber betreffenden Symmetrie. Sieht man bon bem Falle vollfommener Unfymmetrie - b, i. ber hemiedrifden Rlaffe bes triflinen Syftems - ab, in welchem die aus nur einer Flache bestehenden Formen nur burch bas Bonengefet ober bas Gefet ber rationalen Achfenschnitte charafterifiert find (vgl. S. 47), fo gibt es im gangen 31 mögliche Falle von Symmetrie ober Rriftallflaffen (mit ber icon genannten alfo 32 Rlaffen). Doch ift von zweien bis jest meber unter ben Dineralien noch unter ben funftlich bargefiellten friftallifierten Stoffen ein Beispiel befannt. Die fur uns wichtigen Rlaffen, im gangen 26, haben mir icon naber befprochen oder boch furg ermahnt. Will man bie bericiebenen möglichen Rluffen baw, bie benselben gugrunde liegenden Symmetrieverhaltniffe auffuchen, fo geht man zwedmäßig von bem geringften Grabe ber Chmmetrie aus und ichreitet, immer weitere Symmetrie-Glemente bingufugend, ju ben Rlaffen höherer und hochfter Symmetrie fort. Go hat man in der holoebrifchen Rlaffe bes triflinen Chftems nur ein Chmmetriegentrum, in ber bemiebrifden baw, hemimorphen Rlaffe bes monoflinen Suftems nur eine Symmetrie-Chene bam. eine zweigahlige Dedachfe, in ber holoedrifden Rlaffe besfelben Suftems icon eine Symmetrie: Ebene nebft einer bagu fentrechten zweigabligen Dedachfe, momit notwendig ein Symmetriegentrum verbunden ift ufw. Den hochften moglichen Grab ber Symmetrie für eine Rriftallform ftellt bie holoedrifche Rlaffe bes regularen Suffems bar; man bat in berfelben (außer bem Symmetriegentrum) neun Shmmetrie Gbenen, brei vierzählige und feche zweigablige Dedachfen, fowie vier fechszählige Spiegelachfen if. oben). Gine meitere Erhöhung ber Bahl ber hier vorhandenen Symmetrie-Elemente wurde zu einer Anordnung ber Flachen führen, welche im Widerfpruche mit bem Gefete ber rationalen Achsenschnitte ftanbe.

4. Bezeichnung ber Rriftallflaffen. Enifprecend ber Tatfache, bag die Formen allgemeinfter Urt am deutlichften die Symmetrieverhaltniffe ber eingelnen Rloffen gum Ausbruck bringen, hat man bie letteren in neuerer Beit auch nach biefen Formen benannt. Go bezeichnet man bie triflin-hemiebrifche Rlaffe als die pediale, indem man eine einzelne Fläche ein Bedion (nedlor, Chene) nennt, die triffin-holvedrifche als die pinafoidale, wobei jedes Paar paralleler Flächen ein Pinatoid genannt wird. Die monoflin-hemiedrische und die hemimorphe Rlaffe nennt man die domatifche und fphenoidifche, indem ein geneigtes, in der Symmetrie. Chene gusammenftogendes Flächenpaar als Doma, ein an einem Ende der Orthodiagonale gelegenes als Sphenoid bezeichnet wird. Die monotlinholvedrische Klaffe, deren vierflächige Formen fämtlich als Brismen betrachtet werden fonnen, heißt die prismatifche. Die hemimorphe Rlaffe des rhombifchen Suftems wird bie pyramibale genannt, indem unter einer Byramide nur die vier oberen ober unteren, infolge ber Bemimorphie eine felbständige Form bildenden Flachen einer von uns als Pyramide bezeichneten Form verftanden werden, mährend man die geschloffene achtflächige Gestalt als Bippramide bezeichnet (ähnlich im quadratischen und heragonalen Suftem). Die hemiedrische Klaffe bes genannten Suftems heißt die bijphenoidische, die holvedrische die bipgramidale. Nach dem Befagten find die folgenden Bezeichnungen fur die übrigen, fruher besprochenen Rlaffen unichwer zu deuten.

#### Quadratifdes Enftem.

| Phramibale hemiedrie mit  | hemimorphie . | Tetragonal-pyramidale Rlaffe.  |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| Pyramidale Semiedrie .    |               | Tetragonal-biphramidale Al.    |
| Sphenoidische hemiebrie . |               | Tetragonal-ffalenoedrische Rl. |
| Soloedije                 |               | Ditetragonal-bippramidale RI.  |

#### Beragonales Enftem.

| Rhomboedrifche Bemiedrie mit Bemimorphi | e. | Ditrigonal-pyramibale RI.      |
|-----------------------------------------|----|--------------------------------|
| Phramidale hemiedrie mit hemimorphie    |    | hexagonal-pyramidale Kl.       |
| Mhomboedrische Tetartoedrie             |    | Rhomboedrifche Kl.             |
| Trapezoedrische Tetartoedrie            |    | Trigonal-trapezoedrische Rl.   |
| Trapezvedrifche hemiedrie               |    | heragonal-trapezoedrifche Rl.  |
| Phramidale Hemiedrie                    |    | hegagonal-bipgramidale Rl.     |
| Rhomboedrische Hemiedrie                |    | Ditrigonal-ffalenoedrifche Al. |
| Trigonale hemiedrie                     |    | Ditrigonal-bipgramidale Rl.    |
| Solvedrie                               |    | Dihexagonal-bippramidale Al.   |

### Regulares Suftem.

| Tetari | vedrie.   |        |     | 4 |  |    |  | Tetraedrifch-pentagondodefaedrifche Rl. |
|--------|-----------|--------|-----|---|--|----|--|-----------------------------------------|
| Gyroe  | drische & | emiebr | ie  |   |  |    |  | Pentagonitofitetraedrifche RI.          |
| Phriti | vedrische | hemiet | rie |   |  | 9. |  | Dyafiedodefaedrifche RI.                |
| Tetras | drische & | emiedi | ie  |   |  |    |  | hegafistetraedrifche Rl.                |
| Holoei | drie      |        |     | - |  |    |  | Hegafisottaedrische RI.                 |
|        |           |        |     |   |  |    |  |                                         |

## Raumgitter und atomistifder Ban der Griftalle.

Denkt man fich drei Scharen paralleler und gleich weit voneinander abftehender Gbenen, welche Scharen verschieden gerichtet find und einander in Bunkten durch-

schneiben, so bilben ihre Durchschnittspunkte ein sog. Raumgitter, b. i. gleichsam ein räumliches Nehmit parallelepipedischen Maschen. Die an vielen Kristallen zu beschachtende Spaltbarkeit, wie auch das Geseh der rationalen Uchsenschnitte, führte nun schon lange zu der Borstellung, die Kristalle seien aus getrennten, aber in äußerst kleinen Ubständen befindlichen und parallel gestellten Teilchen (Molekulen) ausgebaut, die nach Urt eines Raumgitters angeordnet sind. Die verschiedenen, an einem Kristall austretenden (oder möglichen) Flächen entsprechen dabei sog. Nehebenen, d. h. sie gehen immer durch solche Punkte des Raumgitters, welche, in einer Sbene liegend, ein Neh mit nach kongruenten Parallelogrammen (Elementarparallelogrammen) an-



geordneten Molekülen bilben. Solche Negebenen wiederholen sich parallel im Innern bes Kristalls und haben dabei je nach ihrer Lage einen größeren oder kleineren Abstand; im ersteren Falle sind ihre Elementarparallelogramme kleiner als im zweiten, die Negebenen bzw. die ihnen entsprechenden Flächen sind also dichter oder weniger dicht mit Molekülen besetzt. Wie sich aus gewissen Überlegungen ergibt, werden die am leichtesten sich bildenden, also häusigsten Flächen solche sein, die mit Molekülen möglichst dicht besetzten Negebenen parallel gehen.



Es gibt nun 14 Arten von Raumgittern, welche sich nach ihren Symmetrieverhältnissen in sechs Abreilungen bringen lassen, die im wesentlichen den holvedrischen Klassen der sechs Kristallinsteme entsprechen. Im regulären System gibt es drei Arten von Raumgittern. Dabei sind die Woleküle entweder nach den Ecken eines Würsels (Fig. 128a) oder nach den Ecken und dem Mittelpunkte (zentrierter Würsel, Fig. 129) oder endlich nach den Ecken und den Mittelpunkten (flächenzentrierter Würsel, Fig. 130) angeordnet, wo bei man sich dann diese Anordnung nach

allen Richtungen gleichartig fortgeset benken muß (f. 3. B. Fig. 128 b). Die drei Scharen paralleler, die regulären Raumgitter erzeugenden Sbenen (f. oben) entsprechen je drei Flächen des Würfels, des Rhombendodekaeders und des Oftaeders, und stellen die am dichtesten mit Molekülen besehren Netzebenen des betreffenden Raumgitters dar. Damit auch die weniger symmetrischen (teilsstächigen) Klaffen der Kristallspsteme in solchen Raumgittern ihre Vertreter sinden, muß man den Molekülen selbst schon die geringere Symmetrie jener Klassen zuscheiben (Vorstellung von Bravais). Um letzteres zu vermeiden, hat man versichiedene weitere Annahmen gemacht, indem man die Kristalle im allgemeinen als

aus mehreren kongruenten, ineinandergestellten Raumgittern, den sog. Punktshstemen, aufgebaut betrachtete, auch die Parallelität der Molekuse nicht als notwendig annahm. Durch weiteren Ausbau dieser Theorie ist es gelungen, für alle 32 Kristallstlaffen eine Borstellung vom Baue der dahin gehörigen Kristalle zu gewinnen.

v. Groth stelle spater die Ansicht auf, daß die Junkte ber Raumgitter ober Bunkispfteme nicht mit Molefülen, sondern mit Atomen, und zwar bei jedem einzelnen Raumgitter mit Atomen gleicher Art, beseht seien, daß also Atome die Bausteine der Kristalle bilben. Danach tonnte man sich 3. B., wie sich später in



ber Tat ergab, die Ariftalle bes Steinsalzes als aus zwei tongruenten regulären Raumgittern (flächenzentrierten Würfeln) aufgebaut
benken, von welchen das eine von Ratrium-,
das andere von Chloratomen gebilbet würde,
und die beide in bestimmter gegenseitiger Lage
(hier um die Hälfte der Kantenlänge des flächenzentrierten Würfels gegeneinander verschoben)
ineinandergestellt wären (f. Fig. 131, wo etwa
die offenen Kreise die Natriumatome, die schoratome darstellen sollen).

Die Vorstellung vom raumgitterartigen Bau der Kristalle erhielt vor furzem eine glänzende Bestätigung durch die Bersuche von v. Laue und andern mit Köntgenftrahlen, deren äußerst kleine Wellenlänge kürzer ist als der zu erwartende Abstand der Bausteine im Kristall. Dabei läßt man ein Bündel von parallelen Köntgenftrahlen (Primärstrahlen) senkrecht auf eine zu einer bestimmten Fläche parallele Kristallsplatte fallen. Diese gehen zum Teil gerade durch die Platte hindurch, zum Teil

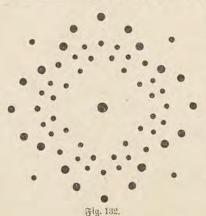

aber erleiben fie barin - ebenfo wie Lichtstrahlen (von viel größerer Wellenlange) beim Gintritt in ein berhaltnismäßig gröberes Gitter 1 - eine Beugung und Interfereng, fie werden gleichfam abgelentt und treffen auf eine gu ben Brimarftrahlen fentrechte photographifche Platte, auf ber fie Puntte bzw. Fleden von bestimmter Unordnung erzeugen (Möntgenogramm). Die Ablentung ber Röntgenstrahlen erfolgt babei fo, als ob fie bon ben mehr ober meniger bicht mit Teilchen befetten Regebenen bes Rriftalls reflektiert wurden, und gwar treten babei gang befonders die am bichteften befegten, ben wichtigften Rriftallflächen parallelen

Regebenen hervor. Aus der Lage der einzelnen Puntte auf dem Rontgenogramm und ber Entfernung der photographischen Platte von der Ariftallplatte läßt fich die Lage der

Die mittlere Wellenlänge des gewöhnlichen Lichtes beträgt etwa 0,0005 mm, bie der Röntgenstrahlen aber nur etwa ein Zehnmillionstel mm, während der Ubftand der Atome im Kristall, die fog. Gitterkonstante, als etwas größer als die Wellenlänge der Röntgenstrahlen anzunehmen ist.

entsprechenden Negebenen im Kriftall ermitteln und eine vorläufige Borfiellung von der Art des betreffenden raumgitterartigen Baues ableiten. Gin foldes Röntgenogramm von Steinsalz, entsprechend einer Spaltungeplatte nach dem Würfel, fiellt Fig. 132 dar.

In etwas anderer Beife murben diefe Ericheinungen von Bragg (Bater und Cohn) untersucht. Die Genannten bedienten fich babei homogener Rontgenftrahlen, b. i. folder von einheitlicher, beftimmter Bellenlange, und liegen biefelben unter verichiedenen Binfeln auf die Rriftallplatte auffallen, wobei man mehrfache Reflexe erhalt, beren Ablenfungewintel nach besonderer Methode ermittelt murben. Ohne daß wir hier naher darauf einzugehen vermögen, fei bemerkt, daß man aus den fo beobachteten Erscheinungen nicht nur den atomift ifchen Bau der Kriftalle ableiten, fondern auch (unter Buhilfenahme gemiffer anderer phyfitalifcher Bahlenwerte) bie äußerst kleinen Abstände berechnen fann, in welchen fich die parollelen Negebenen und bie einzelnen Atome eines Rriftalls voneinander befinden. Bas ben atomi= ftifchen Bau ber Steinfalgfriftalle betrifft, fo murbe auf Diefe Beife ermittelt, bag berfelbe in der Zat ein berartiger ift, wie er oben vorläufig als möglich angenommen und durch Fig. 131 bargeftellt murbe. Naturlich muß man fich im Kriftall bie beiben Raumgitter wieder nach allen Richtungen in gleicher Beife wiederholt bzw. fortgefest benfen. - Wenngleich im atomiftiichen Bau ber Rriftalle die Moletule in einzelne Atome aufgelöft ericheinen, fo andert fich natürlich die durch die chemische Formel ausgedruckte quantitative Bufammenfegung ber betreffenden Substang nicht. Doch ift die Art und Beife, wie die Balengen ber Atome hierbei im Rriftall wirfen, noch nicht endgultig aufgeflart.

# 2. Morphologie ber Kriftallaggregate.

Wenn eine Anzahl aufgewachsener Aristalle dicht nebeneinander auf einer gemeinschaftlichen Unterlage derselben oder einer andern Substanz aufsitt, so nennt man dies eine Aristalldruse. Meist befindet sich eine Druse in einer Spalte oder einer Höhlung (Geode). In prächtigen Drusen kommt z. B. der Bergfristall vor. Im Gegensatz zu den Drusen bezeichnet man wohl als Ariestallgruppe eine in einer Grundmasse eingelagerte Zusammenhäufung miteinander verwachsener Kristalle; solche Gruppen bildet z. B. der Gips im Ton.

Fehlt es an dem zur vollkommenen Ausbildung der Flächen nötigen Raum, so findet eine gestörte Kristallisation statt, infolgederen kristallinische Aggregate entstehen. Man unterscheidet dabei hauptsächlich eine körnige und eine strahlige Struktur. Ein gutes Beispiel für die erstere liesert der karrarische Marmor. Die einzelnen Individuen machen einander den Raum streitig, und es gelangt kein Kristall zur vollkommenen Ausbildung seiner Form. Im übrigen besitzt jedoch jedes Korn die physifalischen Sigenschaften eines Kristalls. Werden die Körner so klein, daß man sie mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann, so bezeichnet man das Mineral als dicht. Sind die zusammengedrängten Kristalle vornehmlich nach einer Richtung ausgedehnt, so entsteht die struktur, mit welcher oft eine halbkugelförmig gekrümmte Oberstäche der

Aggregate verbunden ist, wobei die Strahlen oder Fasern wie Radien vom Zentrum ausstrahlen (radialfaserig, im Gegensatzu parallelfaserig). Solche Gebilde bezeichnet man als kugelig, knollig, nierensörmig, traubig. Dieselben bestehen dabei oft aus mehreren konzentrischen Schichten; dieses doppelte Gesüge bezeichnet man auch wohl als Glaskopfstruktur, weil es am braunen Glaskopf (Brauneisenerz) und am roten Glaskopf (Roteisenerz) in ausgezeichneter Weise vorkommt. Als weitere Arten der Struktur kristallinischer Mineralien werden noch die schalige, blätterige, schuppige, stengelige unterschieden.

Gewisse gediegene Metalle (Kupfer, Silber, Gold) zeigen nicht selten eigentümliche stern = oder baumförmige (sog. dendritische) Gebilde, an welche sich die moos=, zahn= und drahtsörmigen Gestalten derselben ansschließen. Oft treten sie auch in Platten und Blechen von somplizierter Zusammensehung auf. Die Gbene solcher Platten wie auch flacher Dendriten geht einer Oktaedersläche parallel, nach welcher sich die vordere und die hintere Seite (bzw. Schicht) zueinander in Zwillingsstellung befinden.

Schließlich find hier die zapfen= bis fäulenförmigen Tropfsteine (Stalaktiten) zu erwähnen, welche sich in Söhlen durch Absatz aus herabtröpfelnden Lösungen gebildet haben und namentlich beim Kalkstein besobachtet werden. Dieselben besitzen eine schalige, körnige oder faserige Struktur; im letzteren Falle strahlen die Fasern von der Achse nach der Oberfläche aus.

# II. Physikalische Eigenschaften der Mineralien.

# 1. Rohäfionsericheinungen.

a. Spaltbarkeit. Die Aristalle vieler Mineralien zeigen die merkwürdige Eigenschaft, daß sie nach gewissen Richtungen, welche mit den Richtungen bestimmter Aristallslächen zusammenfallen, mehr oder weniger leicht spaltbar sind. Es lassen sich infolgedessen glatte Spaltungsflächen sowie Spaltungsstücke herstellen. Da die Spaltbarkeit nur an die Richtung, nicht aber an den Ort gebunden ist, so folgt, daß jedes Spaltungsstück wieder spaltbar ist; die Spaltbarkeit besitzt keine sür unsere hilfsmittel erreichbare Grenze. Die Spaltungsstächen sind nicht schon vorher in den Aristallen, wenn auch versteckt, vorhanden, sondern sie werden immer erst infolge einer von außen wirkenden Arast (Schlag, Stoß, Zug) hervorgerusen. Zeigt ein Aristall Spaltbarkeit nach einer Fläche einer bestimmten Form, so besitzt er dieselbe auch nach allen übrigen derselben Form angehörigen Flächen. Beispiele einer sehr deutlichen Spaltbarkeit liesern das Steinsalz (spaltbar nach den Würselssächen), der Kalsspat (spaltbar nach den Flächen des Hauptrhomboeders + R), der Glimmer (spaltbar nach der monoklinen Basis). Die Spaltbarkeit kann bei verschiedenen Mineralien sehr verschieden vollkommen sein. Dementsprechend bezeichnet man sie als höchst vollkommen, sehr vollkommen, vollkommen, unvollkommen, sehr unvollkommen.

Manche Kristalle lassen Spaltbarkeit nach den Flächen mehrerer Formen zugleich erkennen. So ist z. B. der Orthoklas spaltbar nach der Basis und nach dem Klinopinakoid, und zwar nach beiden sehr und fast gleich volltommen, außerdem sehr unvolltommen nach den Flächen von  $\infty$  P. Die Grade dieser mehrsachen Spaltbarkeit können also, entsprechend der Unzgleichwertigkeit der betreffenden Flächen, ganz verschieden sein.

b. Bruch. Wird ein Mineral nach Richtungen zerbrochen oder zersichlagen, nach welchen in ihm keine Spaltbarkeit vorhanden ist, so entsstehen Bruch stächen, die man kurz den Bruch nennt. Je vollkommenere Spaltbarkeit ein Mineral zeigt, um so schwieriger wird es sein, an demsselben eigentliche Bruchstächen herzustellen. Leicht ist dies jedoch bei solchen Mineralien, welche nur eine sehr unvollkommene oder gar keine wahrnehmsbare Spaltbarkeit besitzen. In solchen Fällen namentlich ist die Beschaffenbeit und Form der Bruchslächen charakteristisch und kann als hilfsmittel zur Bestimmung eines Minerals dienen. Der Bruch erscheint hauptsächlich:

1) muschelig, wenn die Bruchfläche muschelähnliche Erhabenheiten und Bertiefungen zeigt (Feuerstein);

2) splitterig, wenn auf der Bruchfläche kleine, halb abgelöste Splitter haften (Chalcedon);

3) hatig, wenn die Bruchflache fehr kleine, hakenartig gekrummte Spigen zeigt; findet fich nur bei behnbaren Metallen (Rupfer);

4) erdig, wenn die Bruchfläche mit staubartigen Teilchen bedeckt ift (Rreide).

Beitere bon felbft verftandliche Bezeichnungen find : glatt, eben, uneben.

c. Schlagfiguren. Setzt man auf eine Spaltungsplatte von Glimmer eine Metallspiße (etwa eine Nadel) und führt gegen dieselbe mit einem Hammer einen kurzen Schlag, so entstehen in der Platte von der Spiße aus sechs mehr oder weniger geradlinige Sprünge, welche einen sechstrahligen Stern mit Winkeln von 60° bilden. Dies nennt man eine Schlagfigur. Die Schlagfiguren, welche außer am Glimmer auch am Steinfalz und andern Mineralien dargestellt werden können, entsprechen Trennungsrichtungen, die von den Spaltungsrichtungen durchaus unabhängig sind.

d. Harte. Unter der harte eines Minerals versteht man den Widerftand, welchen es dem gewaltsamen Eindringen eines andern Körpers entgegensetzt. Um auf eine möglichst einfache Weise ein Urteil über die harte zu gewinnen, versucht man das Mineral mit einem scharftantigen Körper zu rigen und prüft, ob letzterer leicht oder schwierig oder endlich gar nicht in die Oberfläche des Minerals eindringt. Man findet sehr bald, daß die Härte der verschiedenen Mineralien sich innerhalb weiter Grenzen bewegt, daß aber jedes einzelne Mineral eine konstante Härte besitzt.

Strenggenommen ist allerdings die Härte eines Aristalls, auf verschiedenen Flächen oder auf einer Fläche in verschiedenen Richtungen geprüft, nicht gleich, im Gegenteil lassen sich zuweilen beträchtliche Unterschiede erkennen. So wird z. B. der Chanit, welcher im triflinen System fristallissert, auf derzenigen Fläche, welche der vollkommensten Spaltbarkeit entspricht, viel leichter geritzt als auf der andern. Ebenso zeigen Gips und Glimmer auf den Flächen der vollkommensten Spaltbarkeit eine geringere Hächen des Gipses und des Kaltspats je nach der Richtung des Ritzens bei einiger Aufmerksamkeit verschiedene Härtegrade unterscheiden. Da dersartige Unterschiede jedoch in der Regel nur klein sind, so können dieselben im folgenden unberücksichtigt bleiben.

Bon dem Grundsatze ausgehend, daß von zwei Körpern, von welchen der eine den andern zu rigen vermag, der rigende harter ift als der gerigte, hat Mohs folgende hartejkala aufgestellt:

1) Talk, 2) Gips (ober Steinfalz),

3) Kalkipat,

4) Flußspat, 5) Apatit, 6) Orthoflas,

7) Quarz,

8) Topas, 9) Korund,

10) Diamant.

Rist ein Mineral z. B. den Kalfspat, nicht aber den Flußspat und wird auch von diesem nicht geritt, so ist seine Härte genau = 4; rist es hingegen den Kalfspat, wird aber selbst vom Flußspat geritt, so liegt seine Härte zwischen 3 und 4, man drückt sie aus durch 3,5. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß die betressende Härte genau in der Mitte zwischen der des Kaltspats und der des Flußspats liege. Überhaupt sind die Zahlen der Härtestala mehr als Nummern denn als wirkliche Grade zu betrachten. In Wirklichkeit ist der Unterschied der Härte zwischen den Anfangsgliedern der Stala viel geringer als zwischen den höheren Gliedern. Der Unterschied zwischen den höchsten Gliedern ist ein sehr großer. Die Schelsteinschleifer schägen nach der Zeit, welche zum Polieren erforderlich ist, den Unterschied der Härte von Diamant und Korund viel größer als die Unterschied der nächsniedrigen Härtegrade.

o. Clafligität und Biegfamfeit. Befigen die Mineralien das Bermögen, größere Beränderungen ihrer Geftalt wieder aufzuheben, sobald die

Kraft, welche dieselben hervorgebracht hatte, zu wirken aufhört, so nennt man sie elastisch. Glastisch sind z. B. dünne Blättchen von Glimmer oder Städchen von Asbest. Berharren die verschobenen Teile jedoch in ihrer neuen Lage, so nennt man das Mineral bieg sam. Biegsam sind z. B. Chlorit, Gips und Talk. Zuweilen kommen in der Natur mehrfach gebogene Kristalle von Sips vor.

f. Geschmeidigkeit. Man nennt ein Mineral geschmeidig, wenn es der eindringenden Spize eines härteren Körpers (etwa dem Messer) vollständig nachgibt, wobei weder Sprünge entstehen, noch auch sich Splitter oder ein Pulver von dem Mineral ablösen. Geschmeidig ist z. B. das Gold, das Silber, der Silberglanz. Die geschmeidigen Metalle sind gewöhnlich auch dehn bar, indem sie sich zu dünnen Blättchen hämmern oder zu Draht ausziehen lassen. Zäh nennt man ein Mineral, welches sich entweder gar nicht oder nur sehr schwierig in Stücke zerschlagen läßt, wie z. B. Eisen und alle dehnbaren Metalle. Beobachtet man beim Schaben oder Krazen eines Minerals ein Fortspringen der Splitter und des Pulvers, so nennt man dasselbe spröde, z. B. Feldspat, während man als mild diesenigen Mineralien bezeichnet, deren Pulver beim Schaben auf der Messertlinge liegen bleibt, z. B. Graphit.

g. Verhalten gegen lösende Substanzen. Ühfiguren. Die zu verschiedenen Formen gehörigen Flächen eines Aristalls werden von auflösenden Flüssigkeiten oder Dämpsen verschieden stark angegriffen. Auf gewissen Flächen sindet eine raschere Auslösung flatt als auf andern. So werden z. B. die Flächen + R des Kalkspats von Salzsäure stärker angegriffen als die Basis 0 R. Gewisse Kanten der Kristalle erleiden dabei häusig eine merkwürdige Veränderung, indem an ihre Stelle schmale Flächen, sog. Prärosionsstächen, treten. So werden an den Quarztristallen die abwechselnden Kanten + R: - R von Flußsäure gleichsam weggeätzt, und es erscheinen daselbst schmale, fast ebene Flächen. Manche natürlich vorstommende Kristalle lassen derartige, auf die Sinwirkung lösender Stoffe zurückzusührende Erscheinungen (matte Flächen neben glänzenden, schmale, meist etwas gerundete Abstumpfungen gewisser Kanten) erkennen.

Die Aristallstächen werden jedoch in der Regel nicht gleichmäßig von der auflösenden Substanz angegriffen, sondern es zeigen sich, wenn man das Lösungsmittel vorsichtig — nur möglichst furze Zeit oder in verdünntem Zustande — einwirfen läßt, auf denselben viele kleine, regelmäßig gestaltete Bertiefungen, welche von ebenen Flächen begrenzt werden und alle parallel liegen. Man nennt sie Ühfiguren oder Üheindrücke. Manchmal erzeichen dieselben bei vorsichtig fortgesetzt Ühung eine so bedeutende Größe, daß sie schon mit bloßem Auge oder mit der Lupe wahrzunehmen sind, in der

Regel muß man fich dazu bes Mitroftops bedienen. Die Form der Utfiguren richtet fich nach der Symmetrie bes Rriftalls baw. ber Flache, auf der fie auftreien; fie find auf gleichartigen Flächen gleich, auf verschiedenartigen berichieden. Fig. 133 ftellt die auf ben Ottaederflächen des Magnetits

nach bem Ugen mit Salgfaure er= icheinenden Utfiguren bar. Fig. 134





Fig. 134.

zeigt die durch Behandlung mit Waffer auf ben Würfelflächen bes Steinfalges zu erhaltenden Upfiguren. Sig. 135 fiellt die auf der Bafis

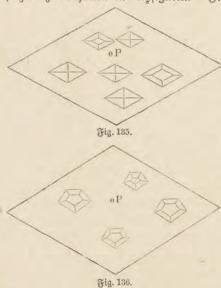

des rhombischen Topases Bilfe bon geschmolzenem Utfali, Rig. 136 die auf der Bafis bes monoflinen Mustovits durch Behandlung mit Flußsbat Schwefelfaure berborgerufenen Ub= figuren bar. Die erfteren find ber Symmetrie ber rhombischen Bafis entsprechend nach rechts und links, fowie anderfeits nach born und hinten gleichgestaltet, mabrend diejenigen des Mustovits nur nach rechts und links symmetrisch find.

Richt nur bei holoedrischen, fondern auch bei hemiedrischen und hemimorphen Rriftallen fteben die Agfiguren in enger Beziehung gur

Symmetrie ber betreffenden Flache. So zeigt Fig. 137 die mit Salgfaure geätte Bafis des heragonalen pyramidal-hemiedrifchen Apatits, Fig. 138 das mit derfelben Gaure geatte Brachppinafoid bes rhombifchen, nach ber Bertikalachse bemimorphen Rieselzinkerzes. Im erfteren Falle befigen Die Übfiguren die Form und Lage bon beragonalen Tritoppramiden, mas der pyramidalen Hemiedrie entspricht; im letteren sind die Ütziguren oben anders ausgebildet als unten, was deutlich auf die Hemimorphie hinweist (s. S. 42). Aus dem Gesagten ergibt sich, daß auch die Flächen solcher Formen, welche bei einer Hemiedrie oder Hemimorphie äußerlich underändert bleiben, doch durch ihre Ützsiguren den geringeren Grad von Symmetrie zu erkennen geben, also in Wirklichkeit ebenfalls als hemiedrisch oder hemimorph zu betrachten sind. Entsprechendes gilt für die Tetartoedrien. So bildet denn die Untersuchung der Ützsiguren eines Kristalls ganz allgemein ein ausgezeichnetes, ja das sicherste Mittel, die Klasse zu erkennen, welcher der betressende Kristall angehört.

Die Zwillingstriftalle laffen nach dem Uben ihre Zusammensetzung aus zwei oder mehreren Individuen besonders deutlich erkennen. Fig. 139 fiellt die mit Essigfaure (Essig) geäte Basis eines Aragonitorillings dar,



auf der fich die drei miteinander verwachsenen Kriftalle burch die relativ verschiedene Lage ihrer Ugfiguren aufs bestimmteste unterscheiden laffen.

Ühfiguren nimmt man auch zuweilen an natürlich vorfommenden Kriftallen wahr, woraus folgt, daß dieselben der Einwirkung lösender Subftanzen ausgesest waren.

Gewisse kristallinische oder anscheinend amorphe Mineralien, welche borher eine Struktur nicht erkennen lassen, offenbaren eine solche bei der Ützung. Chalcedon und Achat zeigen, auf angeschliffenen Flächen mit Flußsäure geäßt, einen Aufbau aus konzentrischen, höchst dünnen Schichten, wie er vordem nicht oder nicht so deutlich zu sehen war.

# 2. Spezifisches Gewicht.

Bu den wichtigsten Merkmalen der Mineralien gehört das spezifische Gewicht, indem verschiedene Mineralsubstanzen in den meisten Fällen verschiedenes, hingegen alle Barietäten eines und desselben Minerals im alls gemeinen sehr nahe gleiches spezifisches Gewicht besigen.

Am schwersten sind die gediegenen Metalle: Platin (rein) 21,5, Gold 19,4, Queckilber 13,6, Silber 10,6, Rupfer 8,9. Hieran schließen sich die Erze: Zinnober 8,1, Bleiglanz 7,5, Zinnstein 6,9, Weißbleierz 6,5. Ferner besigen ein hohes spezisisches Gewicht z. B. Schwerspat 4,5, Korund 4, Diamant 3,5.

Verhältnismäßig leicht find schon u. a.: Kalkspat 2,7, Quarz 2,65, Orthoklas 2,58; noch leichter: Gips 2,3, Schwefel 2, Steinkohle 1,5 und leichter, Bernstein 1,1.

Aus dieser Zusammenstellung ersieht man, wie verschieden das spezifische Gewicht der Mineralien sein kann. Will man also auch bei der Bestimmung eines Minerals das spezissische Gewicht nicht genau ermitteln, so wird man sich doch oft schon mittels Abwägen in der Hand und Verzgleichen mit bekannten Mineralien eine annähernde Kenntnis desselben verschaffen können.

## 3. Optifche Gigenichaften.

a. Lichtbrechung. Dringt ein Lichtstrahl aus der Luft in einen festen oder flufsigen Körper ein oder geht er umgekehrt aus einem folden



in die Luft über, so erleidet er eine Ablenkung von seiner Richtung, ausgenommen, wenn er senkrecht auf die Trennungsfläche der beiden Mittel, der Luft und des betreffenden Körpers, auffällt (Fig. 140). Die in dem Punkte, wo der Strahl die Trennungsfläche trifft, auf dieser errichtete Senkrechte heißt das Einfallslot, der von diesem und dem einfallenden Strahl gebildete Winkel Einfallswinkel (a), sowie der vom Einfallslot und dem gebrochenen Strahl gebildete Winkel Winkel Brechungswinkel (b). Der einfallende

und der gebrochene Strahl liegen mit dem Einfallslote in berfelben Chene. Brechungsquotient (n) nennt man das Berhältnis der Sinus der beiden genannten Winkel, es ift:

$$n=rac{\sinlpha}{\sineta'}$$
 in der Figur (wo BC = CE) =  $rac{AB}{ED'}$ 

und zwar gilt berfelbe gewöhnlich für den Übergang der Strahlen aus der Luft (genauer aus dem luftleeren Raume) in den betreffenden durchsichtigen Körper. Bei einem und demselben amorphen Körper, z. B. Glas, oder bei einer Flüssigietit, z. B. Wasser, ist der Brechungsquotient für

alle Strahlen konftant, mögen fie in einer Richtung auffallen, in welcher fie wollen 1.

Man nimmt an, die Ablenkung der Lichtstrahlen beim Eintritt in ein dichteres Mittel rühre von dem größeren Widerstande her, welcher der Bersbreitung des Lichtes in demselben geleistet wird. Die Versuche von Foucault haben denn auch ergeben, daß die Geschwindigkeit des Lichtes (von mittelerer Wellenlänge) im Wasser zu der in der Luft sich verhält wie 3:4, was mit dem für das Wasser ermittelten Brechungsquotienten 1,333= $\frac{4}{3}$  in aufsallender Weise übereinstimmt. Man kann demnach den Sah aufstellen: Die Lichtgeschwindigkeiten in verschiedenen Mitteln verhalten sich umgekehrt wie deren Brechungsquotienten.

Außer den amorphen zeigen nun alle regulär fristallisierenden, durch= sichtigen Mineralien die bisher besprochene einfache Lichtbrechung, d. h. ein einzelner einfallender Strahl ift nach dem Durchgange durch das betreffende Mineral noch einfach und folgt den oben genannten Gesetzen.

Anders hingegen verhalten fich die nichtregulären Mineralien. Bei ihnen ift im allgemeinen mit dem Eintritt bzw. Durchgang eines Lichtsftrahls zugleich eine Spaltung desselben in zwei Strahlen (doppelte Breschung) verbunden, welche Erscheinung zuerst am Kalkspat (isländischen Doppelspat) von Erasmus Bartholin 1669 beobachtet wurde.

Betrachtet man durch ein nicht zu dunnes (rhomboedrisches) Chaltungs= flud bes genannten Minerals die in einem Rartenblatt burch einen Nadelftich erzeugte belle Offnung, fo erscheint biefelbe doppelt. Das eintretende Lichtbuidel, alfo auch jeder durchgebende Lichtftrahl, ift demnach in zwei Bufdel bam. Strahlen gerlegt worden. Betrachtet man durch ben Raltipat eine auf ein Blatt Papier gezeichnele und mit einem martierten Buntt bersebene Linie, fo fieht man dieselbe und natürlich ebenso ben Bunkt doppelt. Dreht man nun den Ralfipat, indem er auf dem Papier liegt, fo berharrt bas eine Bild auf feiner Stelle (gerade wie wenn man burch eine Blasplatte fieht), mahrend das zweite tiefergelegene fich um das erfte herum= bewegt. Salt man das Auge fentrecht über ben Raltspat, fo geht die icheinbar horizontale Berbindungslinie ber beiden Bilder flets parallel ber furgen Rhombendiagonale. Bon ben beiden, aus einem Lichiftragl burch die doppelte Brechung hervorgebenden Strahlen folgt der eine, welcher der ordentliche ober ordinare genannt wird, bem gewöhnlichen Brechungs= gefete, mahrend ber andere, außerordentliche oder extraordinare, einem andern Gefete gehorcht. Er braucht nicht mit bem einfallenden

Doch ist babei vorausgesetzt, daß die betreffenden Strahlen von gleicher Art, b. i. gleicher Farbe bzw. Wellenlänge seien, da mit diesen auch die Brechungs- quotienten sich ändern.

Strahle und dem Einfallslote in einer Ebene zu liegen. Auch besitht hier der ordentliche Strahl einen größeren Brechungsquotienten als der außerordentliche, und der Brechungsquotient des letzteren ist nicht konstant, sondern ändert sich mit der Richtung des einfallenden Lichtes.

Jede Ebene, welche auf einer Rhomboederfläche fentrecht fieht und babei ber kurzen Rhombendiagonale parallel geht, heißt ein optischer Hauptschnitt. Liegt ber einfallende Strahl in einer solchen Gbene, so liegen auch bie beiden durch die doppelte Brechung aus ihm bervorgegangenen Strahlen in



berfelben (Fig. 141). Fällt ein Strahl fenkrecht auf eine Rhomboederfläche auf, so wird der ordentliche Strahl gar nicht, der außerordentliche in der Ebene des Hauptschnittes abgelenft.

Die Doppelbrechung kann an ben meisten nichtregulären Kriftallen nicht in der einfachen direkten Weise wahrgenommen werden wie beim Kalkspat, weil der Unterschied der beiden Brechungsquotienten in der Regel viel kleiner ist als bei diesem. Un durchsichtigen, klaren

Duarzkristallen (z. B. den fog. Marmaroscher Diamanten) läßt sich die Doppelbrechung jedoch auch direkt beobachten, und zwar auf folgende Art: Man lege ein Duarzprisma (Kombination  $\infty$   $\mathbf{R} \cdot \pm \mathbf{R}$ ), bei welchem eine Fläche so vorherrscht, daß man durch sie und die zweitbenachbarte wie durch ein Prisma (von 60°) hindurchsehen kann, auf einen auf Papier gezogenen Strich, so daß die stark ausgedehnte Prismenfläche den Strich bedeckt und die Haut ausgedehnte Prismenfläche den Strich bedeckt und die Hauptachse demselben parallel geht. Dann erblickt man den Strich nicht nur durch die obere horizontale, sondern auch durch die benachbarte schräg liegende Fläche (ebenso auf der entgegengesetzten Seite). Dieselbe Erscheinung dietet natürlich jedes Glasprisma dar. Entsernt man jedoch den Kristall in paralleler Lage von dem Striche, so rückt das seitzliche Bild noch mehr von der Mitte weg, und indem man dasselbe versolgt, sieht man, wie es sich schon bei verhältnismäßig geringer Entsernung in zwei Bilder spaltet.

Schleift man an einem Kalkspatrhomboeder die beiden Polecken weg, so daß sie durch zwei zur Hauptachse senkrechte Flächen (OR) erset werden, und blickt geradeaus durch die beiden parallelen Flächen nach einem Punkt oder einer hellen Öffnung in einem Kartenblatt, so sieht man dieselben nur einfach; es erscheinen aber wieder doppelte Bilder, wenn man schief hindurchssieht. Hieraus folgt, daß in der Richtung parallel zur Hauptachse nur

einfache Brechung stattfindet. Solche Richtungen nennt man optische Achsen 1.

Die Aristalle der hexagonalen und quadratischen Mineralien besitien nur eine optische Achse, welche mit der kristallographischen Hauptachse zusammenfällt; sie sind optisch einachsig. Dabei zeigt sich jedoch der Untersichied, daß bei gewissen der hierhingehörigen Körper, wie beim Kaltspat, der Brechungsquotient des ordentlichen Strahles größer ist als der des außerordentlichen (optisch negative Kristalle), bei andern hingegen, wie beim Quarz, das Umgekehrte stattsindet (optisch positive Kristalle).

Bei weiterer Berfolgung ber ermabnten Erscheinungen bat man gefunden, daß die beiden durch Doppelbrechung aus einem Strable entstandenen. aus dem Ralfipatrhomboeder austreienden Strablen (Rig. 141) fenfrecht queinander polarifiert find, b. h. daß die Albermolefule bei jedem einzelnen Strahl fämtlich in einer Richtung ichwingen, mabrend bie Schwingungsrichtungen beiber Strahlen aufeinander fenfrecht fteben. Schwingungen bes extraordinaren Strafles E geichehen im Rriftall felbft flets in der durch den Strahl und die Sauptachse (optische Achse) gehenden Chene, b. i. in feinem optifchen Saubtidnitt (in ber Rigur Chene ber Beichnung), wobei jedoch zu bemerten ift, daß nicht nur die oben ermähnten, auf den Rhomboederflächen fentrechten und der furzen Rhombendiagonale parallelen, fondern alle burch die Sauptachfe gebenden oder zu folden parallelen Chenen optische Sauptschnitte (d. i. Sommetrie-Chenen in optischer Beziehung) find. Die Schwingungen bes ordinaren Strable O geschehen ftets fentrecht gur hauptachse (bier fentrecht gur Chene der Zeichnung). Der Brechungequotient bes extraordinaren Strables weicht bon bem fonftanten bes ordinaren am meiften ab, wenn ber extraordinare Strahl in einer gur Sauptachse fentrechten Richtung burch ben Rriftall hindurchgeht, wobei er parallel ber Sauptachfe ichwingt. Bur biefen Fall fand man beim Ralfipat den Brechungequotienten des ordinaren Strables  $\omega = 1.6583$ , des extraordinaren  $\varepsilon = 1,4864$ ; beim Quarz  $\omega = 1,5442$ ,  $\varepsilon = 1,5523$ (für gelbes Licht). w und e merden als hauptbrechungequotienten bezeichnet. Der Unterschied ber Brechung beiber Strahlen wird um fo geringer, je fleiner ber Wintel ift, welchen ber extraordinare Straft mit der optischen Uchse einschließt. Bflangt fich endlich der genannte Strabl parallel der hauptachse fort, mobei er (wie der ordinare) fentrecht jur hauptachfe ichwingt, fo ift fein Brechungequotient genau gleich

¹ Die optischen Achsen sind ebensowenig wie die kriftallographischen einzelne Linien, sondern Richtungen, denen im Kriftall unendlich viele Linien parallel geben.

dem des ordinären Strahles, d. h. es findet keine doppelte, sondern nur einfache Brechung statt. Aus allen betreffenden, an optisch einachsigen Kristallen beobachteten Erscheinungen folgt, daß ein solcher Kristall sich nach sämtlichen, zur Hauptachse gleich geneigten Richtungen optisch gleich verhält. Sine daraus hergestellte Kugel läßt also optisch wohl die Lage der Hauptachse, nicht aber diesenige der Nebenachsen erkennen.

Rriftalle, welche bem rhombischen, monoklinen ober triklinen Spftem angehören, zeigen gleichfalls boppelte Lichtbrechung, jedoch befigen biefelben mei Richtungen, in benen nur einfache Brechung flattfindet, alfo gwei optijde Adfen. Gie find optifch zweiachfig. Bei diefen Rorpern befigen beide durch die doppelte Brechung entstehende Strahlen einen mit der Richtung wechselnden Brechungsquotienten, es fann alfo bier nur bon extraordinaren Strahlen die Rede fein. Auch unterscheidet man bier ftatt zwei drei Sauptbrechungsquotienten (a, B, r). Gie entsprechen folden Strablen, die nach drei aufeinander fentrechten Richtungen ihre Schwingungen ausführen, von denen zwei (für a und 7) ben Salbierenden der bon den optischen Achsen gebildeten Winkel parallel geben, mahrend die dritte (für B) gur Chene jener Achsen senkrecht fleht. a ift ber fleinfle,  $\beta$  der mittlere,  $\gamma$  der größte Hauptbrechungsquotient ( $\alpha < \beta < \gamma$ ). Um= gekehrt entspricht a ber größten, y ber fleinften Lichtgeschwindigkeit (für bie betreffende Lichtart) innerhalb bes Rriftalls. Die Chene 1, in welcher bie beiden optischen Achsen liegen, fallt bei ben rhombisch friftallifierenden Mineralien mit einer der brei friftallographifden Achsenebenen gufammen. Much befigen die Linien, welche die Winkel der optischen Uchsen halbieren, die Richtung zweier Rriftallachsen. Bei den Mineralien des monotlinen Spftems fallt die Chene ber optischen Uchjen entweder mit der Symmetrie-Chene bam, der Uchfenebene ac jufammen oder fie fieht auf derfelben fent= recht. Im triflinen Spftem endlich befitt die Gbene ber optischen Achsen feine im boraus bestimmbare, überhaupt feine friftallographisch orientierte Lage.

Von großer Wichtigkeit ist die Beobachtung durchsichtiger Kristale bzw. daraus geschliffener dünner Platten (auch Spaltungsplatten) im polarissierten Lichte. Zur Erzeugung des polarissierten Lichtes bedient man sich allgemein des fog. Nicolschen Prismas, welches aus Doppelspat herzgestellt und so konstruiert ist, daß von den beiden durch die Doppelbrechung entstehenden senkrecht zueinander polarissierten Strahen nur der außersordentliche durchgelassen wird. Zwei solcher Prismen werden nun so mit

<sup>1</sup> Es ift zu beachten, daß biefe Sbene, gerabeso wie die Sbene zweier kriftallographischer Achsen, nicht eine einzelne ift, sondern daß fie eine Richtung barftellt, welcher unendlich viele parallele und gleichwertige Sbenen entsprechen.

einem Mitroffop verbunden, daß bie aus dem unteren (bem fog. Polari= fator) austretenden Strahlen auf die (auf dem Tifche bes Mitroftops befindliche) Rriftallplatte fallen und nach bem Durchgange burch biefelbe bas zweite Nicoliche Brisma (ben Analyjafor) paffieren, ebe fie ins Auge gelangen. Die beiden in Metallhülfen gefagten Briemen find fo angebracht, daß man durch Drehung um die Achse des Mitroffops ihre gegenseitige Stellung verandern tann. Stehen die beiden parallel, fo ericheint bas Befichtsfeld bes Mifroftops bell; brebt man bann bas eine Brisma um 900, fo ift bas Besichtsfeld buntel, weil jest bie Strablen, welche bas untere Brisma liefert, von bem oberen nicht hindurchgelaffen werben. Bei ben jest gebrauchlichen Inftrumenten ift auch ein Nicolides Brisma (als Analyjator) über bem Objettib fo angebracht, bag es bequem feitlich in ben Tubus eingeschoben und wieder gurudgezogen werden fann; Diefer Unaly= fator befindet fich gewöhnlich in jum Polarifator unter 900 gefreugter Man tann nun die bon bem Polarisator gelieferten Strablen parallel auf die zu untersuchende Rriftallplatte fallen laffen, ober man tann Diefelben borber burch eine über bem Polorisator paffend angebrachte ftarte Sammellinse tonvergent machen. Danach unterscheidet man eine Beobachtung im parallelen und eine folde im fonvergenten polarifierten Lichte. Im letteren Falle erfett man das Ofular bes Mifroftops burch eine an tieferer Stelle in ben Tubus eingeschobene fcmache Sammellinfe, ober man tombiniert mit letterer ein anderes hierzu bestimmtes Dtular, ober endlich man bedient fich bes zu diesem 3mede eigens tonftruierten Bolarifationsinftrumentes.

1. Beobachtung im parallelen polarifierten Lichte. Rreugt man die beiden Nicols, ftellt alfo das Mitroftop auf Dunkel, und legt bann auf ben Tifch besfelben eine Platte eines burchfichtigen amorphen Minerals ober eines Rriftalls, welcher bem regularen Spftem angehort, to bleibt bas Gefichtsfeld duntel, auch wenn man die Platte um die Uchfe bes Mitroftops breft. Denn weil die Platte das Licht einfach bricht, erleidet ein aus bem Polarifator tommender Strahl in berfelben ebenfowenig eine Anderung feiner Schwingungsrichtung, als wenn er durch Luft gebt, wird alfo bor wie nach bom Analysator nicht durchgelaffen. Gebort aber die Platte einem Kriftall an, welcher nicht regulär, also auch nicht einfach-, sondern doppeltbrechend ift, fo ericheint diefelbe zwischen getreugten Nicols bei ber Drehung im allgemeinen abwechselnd bell und dunkel. Gine Aufbellung ber doppeltbrechenden Platte tritt immer dann ein, wenn die Schwingungs= richtungen ber beiben burch Doppelbrechung in ber Platte entftehenden Strahlen mit ber Schwingungsrichtung des Polarisators, also auch bes Analnfators, einen ichiefen Winfel bilben. Dann wird bas aus bem

Polarisator kommende Licht in der Platte doppelt gebrochen und hierauf zum Teil vom Analysator durchgelassen. Dreht man nun die Platte, so tritt jedesmal dann Dunkelheit ein, wenn die Schwingungsrichtung der aus dem Polarisator austretenden Strahlen mit einer Schwingungsrichtung der Kristallplatte zusammenfällt, jene Strahlen also in letzterer keine Doppelbrechung erleiden. Die Platte gestattet einem solchen Strahl vielmehr ungestörten Durchgang, worauf er im Analysator ausgelöscht wird. Da die Schwingungsrichtungen einer doppeltbrechenden Platte auseinander senkrecht stehen, so folgt, daß jedesmal wieder nach einer Drehung um 90°, also bei einer ganzen Umdrehung viermal, Dunkelheit eintreten muß. Man bezeichnet deshalb die Schwingungsrichtungen der Kristallplatte auch als ihre Auslöschalb die Schwingungsrichtungen der Kristallplatte auch als ihre Auslöschalb zu gerichtungen.

Bei der Hellstellung zwischen gekreuzten Nicols erscheinen aber die dünnen, doppeltbrechenden Platten, wenn auch weißes Licht in den Polarisator eintritt, nicht farblos (oder in ihrer Eigenfarbe), sondern sie zeigen schöne Farben, welche man Interferenzfarben nennt. Stellt man die Nicols parallel, so zeigt eine solche Platte die komplementäre Farbezu derzenigen, die sie zwischen gekreuzten ausweist. Die Art dieser Farben hängt in jedem einzelnen Falle von dem Brechungsvermögen und der Dicke der Platte sowie von der Richtung ab, in welcher dieselbe aus dem Kristall hergestellt wurde. Dünne Platten von Gips und Glimmer, dickere von Duarz zeigen die Farben sehr schön.

Sinfichtlich einer Rriftallplatte, welche aus einem begagonalen oder quadratifden Rriftall bergeftellt ift, gelten folgende Befete. Geht die Platte der Bafis parallel, fo erleidet das aus dem Polarifator tommende Licht, weil es parallel ber optischen Achse hindurchgeht, in der Platte feine boppelte Brechung, trifft vielmehr unverändert den Analysator und wird in demfelben ausgelofcht. Gine folde Platte zeigt alfo zwifchen gefreugten Ricols Dunkelheit und behalt dieselbe auch bei einer gangen Um= drehung bei. Ift die Platte einer Brismenfläche parallel, fo erscheint fie jedesmal dunkel, wenn die Richtung einer Prismentante (ober auch der Kombinationstante mit der Basis) mit der Schwingungsrichtung eines Nicols zusammenfallt. Ihre Auslöschungerichtungen liegen also parallel und fentrecht zur hauptachse. Geht die Platte endlich einer Pyramiden= flache parallel, fo liegen ihre Auslöschungsrichtungen parallel der Randtante ber Phramide und fentrecht bagu. Gine Rhomboederfläche zeigt Auslöschung nach ihren beiben Diagonalen, welche jenen Richtungen bei ber holoedrifden Phramide entfprechen.

Betrachtet man eine nach der Bafis, dem Makro- oder dem Brachnpinatoid aus einem rhombischen Kristall geschliffene Platte zwischen gekreuzten Nicols, so bemerkt man Auslöschung nach den beiden in der betreffenden Plattenebene liegenden kristallographischen Achsen (also nach a und b, b und c oder a und c). Eine Platte, welche der Fläche eines Prismas oder Domas parallel geht, löscht nach der der betreffenden Form zukommenden vertikalen oder horizontalen Kante und in der dazu senkerechten Richtung aus. Daraus geht hervor, daß die Lage der Auslöschungszichtungen genau der Symmetrie des rhombischen Systems entspricht, indem sie zusammenfällt mit derzenigen Richtung (und mit der dazu senkrechten), in welcher die betreffende Kristallstäche von einem zu ihr senkrechten Hauptschnitt (bzw. einer Achseneene) getroffen wird.

Auch das Berhalten monokliner Kriftalle im polarifierten Lichte entfpricht genau der Symmetrie des Kriftallspftems. Infolgedessen liegen die Auslöschungsrichtungen einer Platte, die fenkrecht zur Symmetrie-Chene bzw. zum Klinopinakoid, sonst aber in beliebiger Richtung, geschliffen ift,



parallel und senkrecht zu berjenigen Linie, in welcher die Ebene der Platte vom Klinopinakoid geschnitten wird. Eine parallel zum Klinopinakoid geschliffene Platte zeigt hingegen sog. schiefe Auslöschung, und man muß für jeden einzelnen hierhingehörigen Körper den Winkel bestimmen, welchen eine Auslöschung mit der Bertikalachse bildet. Auch die Flächen der Prismen zeigen schiefe Auslöschung. Bei den Kristallen des tritlinen Shikems endlich zeigt eine Platte, sie möge, von welchem Paar paralleler Flächen es auch sei, gebildet werden, stets Auslöschungsrichtungen, die gegen die begrenzenden Kanten schief gelegen sind.

Eine aus einem (nichtregulären) Zwillingskriftall hergestellte Platte zeigt auf den verschieden gerichteten Zwillingsteilen verschiedene Auslöschung und läßt so besonders deutlich ihre Zusammensehung erkennen. Hiervon macht man bei der mikroskopischen Untersuchung der Kristalle und Gesteine wichtige Anwendung.

2. Beobachtung im fonvergenten polarisierten Lichte. Legt man bei gefreuzten Ricols auf den Tisch des Instrumentes eine Blatte eines

qua dratischen oder hexagonalen Kristalls, welche parallel zur Basis, also senkrecht zur optischen Achse geschliffen ist, so bemerkt man beim Hineinbliden statt der Dunkelheit eine Interserenzsigur, welche aus einem schwarzen Kreuze und konzentrischen farbigen Ringen besteht (Fig. 142). Die Balken des Kreuzes gehen den Schwingungsrichtungen der beiden Nicols parallel, stehen also senkrecht zueinander. Man bezeichnet diese Figur als das optische Achsendiel. Stellt man die beiden Nicols parallel, so ist die Figur verändert; man bemerkt statt des dunkeln ein helles Kreuz, und die Ringe zeigen die zu den vorigen komplementären Farben (Fig. 143). Dreht man die Platte in ihrer Ebene, so bleiben die Interserenzsiguren unverändert. Werden von einem Kristall des rhombischen Splatten parallel zu den drei Pinakoiden geschnitten und in der Stellung betrachtet, daß ihre Auslöschungsrichtungen den Schwingungsrichtungen der gekreuzten Nicols parallel gehen, so zeigt eine derselben (nämlich diesenige, welche zu



ber ben fpigen Wintel ber optischen Achsen halbierenden Linie fentrecht ift) ein Bild ber optischen Achsen, etwa wie es Fig. 144 barfiellt. Durch die Mitte des Befichtefeldes geht ein ichwarzes Kreuz, deffen zwei gegenüber= liegende Urme, welche ber Cbene ber optischen Achsen parallel find, ungleich ichmaler und icharfer begrengt ericheinen als bie fentrecht bagu fiebenden. mehr bermufchenen. Die zwei beiderfeits gleichweit bon der Mitte des Befichtafeldes abftehenden Buntte, welche ben in ber Richtung je einer optischen Achse durch die Platte gebenden Strahlen entsprechen, find bon obalen, bunten Ringen umgeben, die fich in weiterem Abstande zu je einer Rurbe bereinigen. Diese frummen Linien werden Lemnistaten genannt. Jeder Ring bam. jede Rurve befieht eigentlich aus mehreren berichieden= farbigen, welche ein wenig gegeneinander verschoben find. Dabei entspricht aber die Anordnung ber berichiedenen Farben genau ber Emmetrie ber (flets holvedrifch gedachten) Flache, b. h. bas farbige Bild wird nach beiden Armen des dunkeln Rreuges symmetrisch halbiert. Dreft man nun die Rriftallplatte in ihrer eigenen Cbene um 450, fo andern fich die Ringe

nicht, dagegen berwandeln sich die vorher geradlinigen Kreuzarme in zwei nach außen gekrümmte, durch die Achsenpunkte gehende Linien (Hyperbeln); man erhält das Bild Fig. 145.

Bei allen dem rhombischen Shkem angehörigen Kristallen wird der spite Winkel, welchen die optischen Achsen miteinander bilden, von einer der drei kristallographischen Achsen halbiert, die man deshalb als optische Mittellinie bezeichnet. Man beobachtet nun, wie schon bemerkt, das optische Achsenbild durch eine Platte, welche zu dieser Mittellinie senkrecht geschlissen ist.

Im monoflinen Suffem fällt (nach S. 74) die Chene ber optischen Achien entweder mit ber Symmetrie-Chene baw. ber Achienebene ac qu= fammen, oder fie fteht fentrecht barauf. Im erfteren Falle muß naturlich auch die optische Mittellinie in jener Chene liegen (ohne indes zu den fristallographischen Achsen a und c eine borber bestimmbare bzw. durch biefelben bedingte Lage ju befigen); im zweiten Falle fann fie parallel ber Orthobiagonale ober fentrecht ju berfelben gerichtet fein, je nachdem nämlich der spige Achsenwinkel nach rechts und links oder nach born und hinten liegt. hiernach muß fich naturlich auch die Drientierung der Platte richten, durch welche man bas optische Achsenbild feben foll. Was die Un= ordnung ber Farben in dem Achsenbilde monokliner Rriftalle, wie man fie insbesondere an dem Saume ber dunteln Syperbeln und an den inneren Farbenringen wahrnimmt, betrifft, fo ift diefelbe nicht fo regelmäßig wie bei ben rhombischen Rriftallen. Man unterscheidet in Diefer Beziehung eine breifache Art ber Unordnung, entsprechend ben brei oben genannten Fallen ber Lage ber optischen Mittellinie. Stets aber richtet fich die Urt der Farbenanordnung genau nach ben Symmetrieverhaltniffen bes (holoebrifch gedachten) monoflinen Cuftems bam. der betreffenden Platte.

Das optische Achsenbild eines triklinen Kristalls endlich ist sowohl von demjenigen eines rhombischen wie auch von dem eines monoklinen wesentlich verschieden, indem die Farbenverteilung in demselben eine ganz unregelmäßige ist, wie es der Asymmetrie dieses Systems entspricht.

Birkularpolarisation. Bon besonderem Interesse ist das Berbalten des hexagonal und zwar trapezoedrisch-tetartoedrisch kristallisierenden Duarzes im polarisierten Lichte. Bringt man nämlich eine Platte desselben, welche senkrecht zur Hauptachse geschliffen ist, auf den Tisch eines zur Besodachtung im parallelen polarisierten Lichte eingerichteten Mikrostops, kreuzt die Nicols und blickt hindurch, so beobachtet man nicht, wie zu erwarten, Dunkelheit, sondern eine von der Dicke der Platte abhängige Farbe. Dreht man nun den oberen Nicol, so ändert sich die Farbe, und man beobachtet bei fortgesetzer Drehung der Reihe nach die verschiedenen Farben des Regen-

bogens. Hier aber zeigt sich ein wesentlicher Unterschied in dem Verhalten verschiedener bzw. verschiedenen Kristallen entnommener Platten. Bei gewissen bemerkt man die Farben in der Reihenfolge: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Biolett, wenn man den Analysator nach rechts dreht (wie sich der Zeiger der Uhr bewegt), bei den übrigen hingegen, wenn man denselben nach links dreht. Hieraus geht hervor, daß es zwei verschiedene Arten von Quarzkristallen gibt; dieselben unterscheiden sich auch, wie wir später sehen werden, hinsichtlich ihrer Kristallform, indem sie nämlich enantiomorphe Kombinationen zeigen. Man bezeichnet sie als rechte bzw. Linke Kristalle.

Wendet man ftatt bes gewöhnlichen Tageslichtes folches bon beftimmter Farbe, 3. B. bas gelbe Licht einer Beingeiftlampe, beren Docht mit Rochfalg eingerieben ift (Natriumlicht), gur Beleuchtung ber Quargplatte an, fo findet man, bag biefelbe zwar zwischen getreuzten Nicols gleichfalls bell erscheint, jedoch dunkel wird, wenn man den Analysator um einen bestimmten Winkel nach rechts ober nach links brebt, je nachdem der betreffende Rriftall ein rechter oder linter ift. Sieraus ichließt man, dag der Quarg die Gigenicaft habe, die Schwingungsrichtung eines polarisierten, ihn in der Richtung der Saupt= achse durchlaufenden Strables zu dreben, und zwar nach rechts, wenn er ein rechter, nach links, wenn er ein linker Rriftall ift. Denn ebendeshalb muß man ben Analysator um jenen Bintel aus ber gefreugten Stellung drehen, damit er nun den aus der Blatte tommenden Strahl auslöschen tonne. Je dider die Platte ift, um fo ftarter die Drebung. Berichieden= farbige Strablen erleiden eine fehr verschiedene Drehung, und zwar die roten die kleinfte, die violetten die größte. Daber tommt es, daß man im gewöhnlichen, aus den Regenbogenfarben jusammengesetten Tageslichte bei teiner Drehung des Analysators Dunkelheit der Platte beobachtet. Denn die aus der Platte austretenden Strahlen ungleicher Farbe ichwingen in gang berichiedenen Richtungen, tonnen alfo nicht alle zugleich burch ben oberen Nicol ausgelöscht werben. Man bemerkt vielmehr der Reihe nach die berichiedenen Regenbogenfarben, bon benen immer eine am meiften bom Analysator burchgelaffen wird.

Die Eigenschaft der Quarzkristalle, die Schwingungsrichtung des polarisierten Lichtes zu drehen, bezeichnet man als Zirkularpolarisation und den Quarz selbst als zirkularpolarisierend. Diese Zirkularpolarisation findet nur in der Richtung der Haut. Außer dem Quarz kennt man unter den Mineralien nur eines, welches ebenfalls die Erscheinung der Zirkularpolarisation zeigt. Dies ist der gleichfalls heragonal trapezoedrisch tetartoedrisch kristallisierende Zinnober.

b. Durchsichtig teit. Die verschiedenen Grade der Durchfichtigkeit der Mineralien werden folgendermaßen bezeichnet:

- 1) Durchsichtig; man fann durch didere Schichten bes Minerals beutlich Gegenstände sehen, Schrift lesen. Ift das Mineral zugleich farblos, so nennt man es wasserhell (Doppelspat, Bergtriftall).
- 2) Halbburchfichtig; die Umrisse ber Gegenstände sind durch das Mineral nicht mehr deutlich zu erkennen (Schwefel zuweilen).
- 3) Durchicheinend; das Mineral läßt nur einen Lichtschein mahr= nehmen (Chalcedon).
- 4) Rantendurchicheinend; das Mineral läßt nur an den Kanten oder in Splittern eine geringe Menge von Licht durch (Feuerstein).
- 5) Undurchfichtig; das Mineral läßt felbst an den Kanten ober in Splittern gar tein Licht mehr burch (Magneteisenerz, Bleiglanz).

Ein und dasselbe Mineral kann in verschiedenen Barietäten sehr versichiedene Grade der Durchsichtigkeit zeigen, z. B. Kalkspat und Kalkstein. Bon größtem Einflusse auf die Durchsichtigkeit ist jedoch die Dide des bestreffenden Stückes. Biele Mineralien, welche für gewöhnlich fast oder ganz undurchsichtig erscheinen, werden in sehr dünnen Schichten durchsichtig oder durchscheinend.

Hier sei erwähnt, daß die Mineralien für Köntgenstrahlen in verschiebenem Grade durchlässig sind, am wenigsten solche, die schwere Metalle enthalten. Als besonders durchtäisig erweist sich der Diamant und kann dadurch von schwere Metalle enthaltenden Nachahmungen, wie bleihaltige Glasslüsse, unterschieden werden.

c. Glanz. Der Glanz eines Minerals beruft auf der spiegelnden Ressexion des Lichtes an seiner mehr oder weniger glatten Oberstäche, verbunden mit der durch den betressenden Körper bewirkten Zerstreuung des Lichtes. Man spricht von Stärke und Art des Glanzes. Wichtiger als die oft sehr wechselnde Stärke ist die Art desselben. Man unterscheidet in dieser Hinsicht: Metallglanz (Bleiglanz, Schweselkies), Diamantzglanz (Diamant, Zinkblende), Glasglanz (Quarz, Schwerspat), Fettglanz (Schwesel), Perlmutterglanz (Gips, Glimmer), Seidenzglanz (Albest, Fasergips).

Die häufiafte Urt des Glanges ift ber Glasglang.

Perlmutterglang ift hauptfächlich folden Kriftallflachen eigen, welchen eine febr volltommene Spaltbarkeit parallel geht; Seidenglang zeigen namentlich feinfaserige Mineralien.

Häufig besitt ein Mineral je nach der mehr oder weniger vollkommenen Beschaffenheit seiner Kristallflächen verschiedene Arten des Glanzes. So weist der Schwesel außer Fettglanz mitunter Diamantglanz auf. Auch ungleich= wertige Flächen eines Kristalls können verschiedenen Glanz besitzen. So zeigt z. B. der Apophyllit auf den Prismenflächen Glasglanz, auf OP hingegen Perlmutterglanz.

Mineralien, welche gar feinen Glanz erkennen laffen, bezeichnet man als matt, z. B. Kaolin, Kreide.

d. Farbe. Manche Mineralien zeigen ftets biefelbe Farbe und find niemals farblos. Gie befigen eine ihnen eigentumliche Farbe (Gigenfarbe), 3. B. Gold, Malachit, Schwefel. Andere treten in berichiedenen Farben auf, tonnen aber auch farblos borkommen. Es ift ihnen alfo feine bestimmte Farbe eigentumlich, sondern ihre etwaige Farbung beruht auf fremben, oft nur in gang geringer Menge borbandenen Beimengungen (Flugipat, Sapphir, Rubin). Als farbende anorganische Stoffe treten haupt= fächlich Gifen-, Mangan- und Chromverbindungen auf, und zwar farben Eisenverbindungen gelb, braun, grun, rot, Manganverbindungen violett oder rötlich, Chromberbindungen rot, grun, gelb. Auch Ridel- und Rupferverbindungen bewirken in fleinen Mengen die Farbung gemiffer Mineralien. Buweilen besteht der Farbftoff mohl aus einer organischen Subftang, wie beim Fluffpat. Doch konnte man bier wie bei manchen andern Mineralien die Natur des farbenden Stoffes noch nicht bestimmt ermitteln. Saufig ift die beobachtete Farbe zwar ber im Mineral vorherrichenden Subftang fremd, doch ift der letteren farbige Substang bon analoger demifder Busammensetzung und gleicher Rriftallform beigemischt (isomorphe Mischung, f. Isomorphie). Farblos ericheinen g. B. häufig Steinfalz, Ralfipat, Quarg, Gips, Aoular. Farblofe Mineralien geben zu Bulber geftogen undurchfichtiges Beig.

Man trennt die metallischen Farben von den nichtmetallischen und unterscheidet bei den ersteren

Rote: fupferrot; gelbe: bronzegelb, meffinggelb, goldgelb, speisgelb; braune: tombatbraun; weiße: filberweiß, zinnweiß; graue: flahlgrau, bleigrau; fcmarze: eisenschwarz.

Die nichtmetallischen Farben werden unter die acht Abteilungen weiß, grau, schwarz, blau, grün, gelb, rot und braun gebracht, wobei als einige wichtige Barietäten folgende, nach gefärbten Gegensständen benannte hervorzuheben sind: schneeweiß; rauchgrau; pechschwarz; lasurblau, himmelblau; spargelgrün, spangrün, lauchgrün, smaragdgrün; weingelb, zitronengelb, honiggelb; ziegelrot, kirschrot, blutrot, karminrot, scharlachrot; leberbraun, kastanienbraun. Häusig sinden sich u. a. folgende übergangsfarben: graulich-weiß, grünlich-weiß, gelblich-weiß, rötlich-weiß; bräunlich-schwarz; gelblich-grün; bräunlich-rot; gelblich-braun.

Bisweilen besteht ein Aristall aus Schichten oder Teilen verschiedener Färbung (Flußspat, Turmalin, Diopsid). An kristallinischen Mineralien kann man manchmal verschiedene Farbenzeichnungen wahrnehmen, welche auf die Art ihrer Bildung oder auf spätere Beränderungen zurückzuführen sind; man bezeichnet sie als punktiert, gesteckt, geadert, gestreift, gebändert usw.

Sewisse Mineralien können infolge einer durch die Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit verursachten Beränderung auf ihrer Oberstäche anders, namentlich dunkler gefärbt sein als im Innern (Eisenspat, Manganspat). Zuweilen erscheint ein Mineral schön farbig angelausen (Eisenglanz, Bleiglanz, brauner Glaskops), wobei die veränderte Schicht äußerst dünn ist. Sinige, sowohl eigenfarbige als gefärbte Mineralien verändern oder verlieren ihre Farbe schon, wenn sie längere Zeit dem Lichte ausgesetzt werden, z. B. Realgar, Notgiltigerz, — Rosenquarz, mancher Topas. Flußspat und blaues Steinsalz entfärben sich beim Erhitzen.

e. Strich. Die Farbe des Pulvers, welches man durch Streichen eines Minerals über eine weiße rauhe Fläche, z. B. eine Platte von Porzellan-Biskuit, erhält, nennt man den Strich desselben. Während nun farblose Mineralien einen weißen und gefärbte meist einen weißen oder schmutzigweißen Strich zeigen, kommt den eigenfarbigen ein Strich von bestimmter Farbe zu, welcher zu den Eigentümlichkeiten derselben gehört. Bei vielen eigenfarbigen Mineralien weicht der Strich mehr oder weniger von der Farbe des Minerals ab. So zeigt z. B. der messinggelbe Kupfersties einen grünlichschwarzen, der speisgelbe Schwefelkies einen bräunlichschwarzen Strich.

f. Pleochroismus. Manche boppeltbrechende Rriftalle zeigen im burchfallenden Lichte nach berschiedenen Richtungen beutlich eine berschiedene Farbe ober eine abweichende Intenfitat berfelben Farbe. Behoren fie gu den optisch einachfigen, fo find wesentlich gwei Farben ober Farbentone (Grundfarben) zu untericheiden (Dichroismus - bei gemiffen Barietäten bes Apatits, Turmalins); gehören fie hingegen zu ben optisch zweiachfigen, fo treten drei Garben oder Farbentone auf (Trichroismus beim Cordierit, der Sornblende, bem Aginit). Betrachtet man einen tleinen pleochroitischen Rriftall im burchfallenden Lichte und bon verschiedenen Seiten durch ein Stud isländischen Doppelfpats, fo treten die berichiedenen Farben paarmeife an den beiden durch die Doppelbrechung entstehenden Bildern auf (Dichroffopische Lupe). - Der Pleochroismus rührt bavon ber, bag in ben doppeltbrechenden Rriffallen die beiden Strahlen, in welche ber einfallende Strahl gerlegt wird, eine ungleiche Absorption erfahren. Bei gewiffen Turmalinkriftallen ift biefer Unterschied fo groß, daß eine etwas didere, parallel zur Sauptachse geschliffene Blatte ben ordentlichen Strahl gang verschludt und nur den außerordentlichen jum Teil hindurchläßt. Man benutte deshalb früher folche Platten ju Beobachtungen im polari= fierten Lichte (Turmalingange).

g: Farbenichiller nennt man die an einzelnen Mineralien gu beobachtende Ericheinung, daß dieselben nach gemiffen Richtungen innere farbige Lichtreflege zeigen. Gin deutlicher buntfarbiger Schiller fommt am Labradorit vor; gewiffe Barietäten des Adulars zeigen nach bestimmten Richtungen einen bläulichen Lichtschein (Mondstein).

Ein prachtvolles buntes Farbenfpiel zeichnet den weißlich gefärbten edlen Opal aus (Opalifieren).

Unter Frisieren versieht man die namentlich an deutlich spaltbaren Mineralien auftretende Erscheinung, daß sich in gewissen Richtungen bogensförmig verlaufende Zonen mit den Farben dünner Blätichen (Regenbogensfarben) wahrnehmen lassen. Das Frisieren ist auf das Borhandensein sehr seiner Klüste und Spalten zurüczusüczen.

- h. Fluoreszenz. Man versteht darunter die wohl zuerst am Fluße spat (Fluorit) wahrgenommene Eigenschaft, daß ein (durchsichtiger) Körper im auffallenden (am besten direkten) Sonnenlichte eine andere Farbe zeigt als im durchfallenden Lichte. Gewisse Flußspatkristalle erscheinen im auffallenden Lichte prächtig blau, im durchfallenden grün. Deutliche Fluoreszenz kommt im Mineralreiche nur sellen vor.
- i. Phosphoreszenz. Manche Mineralien leuchten im Dunkeln eine kurze Zeit, wenn sie vorher entweder 1. dem Sonnenlichte ausgesetzt oder 2. erwärmt wurden oder wenn sie 3. einer mechanischen Einwirkung (wie Reiben, Zerbrechen, Spalten) unterworfen wurden. Der Name Phosphoreszenz soll an das Leuchten des Phosphors im Dunkeln erinnern, obsgleich die erwähnten Erscheinungen in der Regel von keiner Substanz-veränderung, wie sie beim Phosphor stattsindet, begleitet sind.

Beispiele: 1. Gewisse Diamanten leuchten, turze Zeit dem Sonnenlichte ausgesetzt, im Dunkeln, desgleichen der grüne Flußspat (Chlorophan), Kalkspat, Aragonit (viele Mineralien zeigen auch ein Aufleuchten unter der Einwirkung der Röntgenstrahlen).

- 2. Manche Topase, Diamanten und Flußspate werden schon durch die Wärme der Hand leuchtend; andere Barietäten der genannten Arten sowie gewisse Mineralien, z. B. Kalkipat, mussen ziemlich start (auf etwa 100 bis 200° und höher) erhigt werden, um zu phosphoreszieren.
- 3. Gewisse Varietäten der Zinkblende (3. B. von Kapnik) leuchten, wenn sie mit dem Messer geschabt werden; Quarzkristalle, aneinander gerieben, zeigen Funken, desgleichen Glimmerblättchen, welche heftig nach der Spaltungsrichtung zerriffen werden. Dolomit und Marmor leuchten beim Zerklopfen im Dunkeln.

Die Versuche muffen im finstern Zimmer angestellt werden, da die Lichtentwicklung oft nur sehr schwach ift.

# 4. Thermifche Gigenichaften.

a. Wärmestrahlung. Die Wärmestrahlen werden in ganz ähnlicher Weise wie die Lichtstrahlen an den Flächen der Kristalle restettiert
oder beim Eintritt in die Kristalle gebrochen. Wichtiger ist das Vermöger
gewisser Kristalle, die Wärmestrahlen durchzulassen oder zurückzuhalten.
Man unterscheidet hiernach diathermane und athermane Mineralien. Zu
den diathermanen gehört vor allem das Steinsalz. Auch duntler, fast undurchsichtiger Bergtristall ist diatherman, woraus hervorgeht, daß diese Eigenschaft nicht von der Durchsichtigkeit des betreffenden Körpers abhängt.
Atherman sind z.B. Alaun und Eis.

b. Barmeleitung. Sinfichtlich ber Fabigfeit, Die Barme gu leiten, laffen fich bei ben verichiedenen Mineralien wesentliche Unterschiede erkennen. Selbit in einem und bemfelben Rriftall (ausgenommen in einem regulären) wird die Barme nach verschiedenen Richtungen mit verschiedener Geschwindig= feit fortgeleitet. Übergieht man eine binne Gipsfpaltungsplatte auf einer Seite mit Wachs, halt bann eine eiferne glubende Spige an Die unbebedte Seite der Platte, fo bildet fich in der Bachsichicht eine zierliche Schmelge ellipfe, beren Form die nach verschiedenen Richtungen ungleiche Leitungs= fähigteit deutlich erfennen läßt. Der Bergtriftall befigt in ber Richtung feiner Sauptachse ein Warmeleitungsvermögen, welches nur von demjenigen weniger Metalle übertroffen wird. Man bemertt dies icon, wenn man Bergtriftallprismen mit einem Ende ins Feuer halt. Die beften Barmeleiter find gediegenes Gilber und gediegenes Rupfer, weniger gute g. B. Topas, Quarg, Raltipat; ichlechte Bernftein, Roble. Da fich von zwei Rorpern der beffere Leiter falter anfühlt, fo fann man bierdurch Bergfriftall und Ebelfteine von Glasfluffen, welche die Warme ichlechter leiten, unterscheiden.

c. Ausdehnung durch Wärme. Wird ein Aristall erwärmt, so behnt er sich im allgemeinen nach verschiedenen Richtungen verschieden stark aus. Eine Ausnahme hiervon machen nur die Aristalle des regulären Systems, bei welchen die Ausdehnung nach allen Richtungen die gleiche ist. Daher kommt es auch, daß die Winkel der regulären Aristalle hierbei keine Beränderung erseiden, während die Aristalle der andern Systeme bei der Ausdehnung durch Wärme an gewissen (im triklinen System an allen) Winkeln, wenn auch unbedeutende Veränderungen zeigen. Unverändert bleiben jedoch stets solche Winkel, deren Beränderung eine Störung der Symmetrieverhältnisse der betreffenden Aristalle nach sich ziehen würde. Unverändert bleiben ferner stets die Zonenverhältnisse, indem alle vorher parallelen Kanten auch noch nach Erhöhung der Temperatur parallel sind (Gesetz der Erhaltung der Symmetrie und der Zonen). Was für die Aus-

dehnung durch Wärme gilt, gilt natürlich auch für den umgekehrten Borgang bei Ablühlung der Kriftalle.

Sewisse Kristalle zeigen ein merkwürdiges Verhalten insofern, als sie sich beim Erwärmen nach gewissen Richtungen ausdehnen, nach andern jedoch zusammenziehen. So dehnt sich z. B. ein Kalkspatkristall, wenn die Temperatur steigt, in der Richtung der Hauptachse aus, während er sich in den dazu senkrechten Richtungen zussammenzieht. Der Polkantenwinkel seines Spaltungsrhomboeders +R nimmt von  $10^{\circ}$  bis  $110^{\circ}$  um etwa neun Minuten ab, das Rhomboeder wird also spiser.

# 5. Eleftrifche Eigenschaften.

Die Mineralien können durch Reibung, Drud ober Erwärmung elektrisch werden. Ift das betreffende Mineral ein Leiter der Elektrizität, so muß dasselbe, wenn man elektrische Erscheinungen an ihm beobachten will, isoliert sein.

- 1. Alle Mineralien werden durch Reibung elektrisch; ob fie dabei positive oder negative Elektrizität zeigen, hängt oft von zufälligen Umsständen, wie z. B. von der Beschaffenheit ihrer Oberfläche oder auch von der Natur des Körpers ab, womit sie gerieben werden (Bernstein, Schwefel, Diamant, Quarz).
- 2. Manche Mineralien werden durch Druck elektrisch. Eine Spaltungsplatte von Doppelipat wird schon durch Druck zwischen den Fingern positiv elektrisch. In weit geringerem Grade besitzen diese Eigenschaft Topas, Aragonit, Flußspat u. a.
- 3. Phroelektrizität. Die Aristalle vieler Mineralien zeigen beim Erwärmen (bzw. Abkühlen) beide Arten der Elektrizität, und zwar verteilt auf verschiedene Flächen und Kanten oder auf die beiden entgegengesetzten Enden einer Achse. Bei der Abkühlung tritt die umgekehrte Verteilung der beiden Elektrizitäten ein wie beim Erwärmen. Zuerst wurde die Phroelektrizität am Turmalin ("Aschenzieher", weil er, ins Feuer geworfen, die Aschenzieht) beobachtet; seine Kristalle erweisen sich, entsprechend ihrer hemimorphen Ausbildung, beim Erwärmen an den beiden Enden der Hauptachse entgegengesetzt (polar-) elektrisch. Ganz analog verhalten sich sämtliche Kristalle, welche einer Hemimorphie unterliegen (s. S. 37).

Beim Bestäuben eines phroesektrischen Kristalls mit einer pulverigen Mischung von Schwesel und Mennige — wobei ersterer negativ, lettere positiv elektrisch wird — bedecken sich die positiv elektrischen Teile mit Schwesel, die negativ elektrischen mit Mennige, wodurch die Verteilung beider Elektrizitäten deutlich hervorztritt (Kundliches Bestäubungsversahren).

Einige Mineralien find gute Leiter der Elektrizität, g. B. gediegenes Silber, Rupfer, Gold, ferner die Schwefelmetalle wie Schwefellies, Rupfer-

ties, Kobaltglanz, endlich Graphit. Schlechte Leiter ber Elektrizität find z. B. Bernstein, Schwefel, Diamant, ferner Quarz, Glimmer, Felospat.

# 6. Magnetische Gigenschaften.

Gewisse Mineralien besitzen einfachen Magnetismus, d. h. sie werden vom Magneten angezogen, üben aber selbst auf Eisenteilchen keine Anziehung aus, z. B. Meteoreisen, Magnetkies und andere Mineralien mit bedeutendem Eisengehalte. Nur einzelne Mineralien zeigen bisweilen poplaren Magnetismus, d. h. sie verhalten sich wie ein wirklicher Magnetziehen Sisenteilchen an und wirken stellenweise auf einen Pol der Magnetznadel anziehend, auf den andern abstoßend. Diese Sigenschaft zeigt hauptzsächlich das dichte Magneteisenerz, und zwar dann, wenn es einige Zeit der Verwitterung ausgesetzt war. Auch das Platin besitzt bisweilen polaren Magnetismus.

# III. Chemische Gigenschaften der Mineralien.

Die Mineralien sind entweder chemisch einfache Stoffe (Grundflosse, Elemente) oder sie bestehen aus zwei oder mehreren zu einer neuen gleich= artigen Substanz verbundenen Elementen. Die betressenden Elemente sind entweder Metalloide oder Metalle. Die wichtigsten für die Mineralien in Betracht kommenden anorganischen Verbindungen sind die Oxyde (der Metalloide und der Metalle), die Säuren und Hydroxyde, die Sulsside (der Metalloide und der Metalle), die Sülsside sulsside, endlich die Haloide und die Sauerslosse oder Oxysalze. Die Salze enthalten ost noch Kristallwasser, welches entweder schon bei gewöhnlicher Temperatur an trockener Luft oder bei mäßigem Erhizen entweicht. Weitere Bemertungen über die sog, chemische Konstitution der einzelnen Mineralien sollen eventuell im speziellen Teile gemacht werden.

Die folgende Tabelle enthält diejenigen Elemente, welche als Hauptbestandteile in den im speziellen Teile behandelten Mineralien auftreten, nebst ihrem Symbol und dem auf  $0.5\,$  bzw. die Einheit abgerundeten Atomgewicht (bezogen auf H=1).

| . 0 0       | 200 |   | -    |     |    |             |         |  |    |         |              |  |      |
|-------------|-----|---|------|-----|----|-------------|---------|--|----|---------|--------------|--|------|
| Manie.      |     | 6 | Symb | oĭ. | 21 | lomgewicht. | Name.   |  | 0  | symbol. | Atomgewicht. |  |      |
| Alluminium  |     |   | Al   |     |    | 27          | Calcium |  |    |         | Ca .         |  | 40   |
| Antimon .   |     |   | Sb   |     |    | 119         | Cerium  |  |    |         | Ce .         |  | 139  |
| Arfen       | -:- |   | As   | 4   |    | 74,5        | Chlor . |  |    |         | Cl .         |  | 85   |
| Baryum .    |     |   | Ba   |     |    | 136,5       | Chrom . |  |    |         | Cr .         |  | 51,5 |
| Bergllium . |     |   | Be   |     |    | 9           | Gifen . |  |    |         | Fe .         |  | 55,5 |
| Blei        |     |   | Pb   |     |    | 205,5       | Fluor . |  | 1. |         | F .          |  | 19   |
| Bor         |     |   |      |     |    |             | Gold .  |  |    |         |              |  |      |

| Name.         |   | Shmbol. | 21 | omgewicht. | Name.       | ( | Symbol. | At | omgewicht. |
|---------------|---|---------|----|------------|-------------|---|---------|----|------------|
| Fridium       |   | . Ir .  |    | 191,5      | Radium      |   | Ra.     |    | 224        |
| Radmium       |   | . Cd .  |    | 111,5      | Rhodium     |   | Rh.     |    | 102        |
| Kalium        |   | . K .   |    | 39         | Ruthenium . |   | Ru.     |    | 101        |
| Robalt        |   | . Co .  |    | 58,5       | Sauerftoff  |   | 0 .     |    | 16         |
| Rohlenftoff . | * | . C .   |    | 12         | Schwefel    |   | 8 .     |    | 32         |
| Rupfer        |   | . Cu .  |    | 63         | Silber      |   | Ag.     |    | 107        |
| Lanthan       |   | . La .  |    | 138        | Silicium    |   | Si .    |    | 28         |
| Lithium       |   | . Li .  |    | 7          | Stidftoff   |   | N .     |    | 14         |
| Magnefium .   | 4 | Mg.     |    | 24         | Strontium   |   | Sr .    |    | 87         |
| Mangan        |   | . Mn.   |    | 54,5       | Thorium     |   | Th .    | 4  | 230,5      |
| Molybdan      |   | . Mo.   |    | 95         | Titan       |   | Ti .    |    | 47,5       |
| Natrium       |   | . Na .  |    | 23         | Uran        |   | U .     |    | 236,5      |
| Mickel        |   | . Ni .  |    | 58         | Wafferstoff |   | Н.      |    | 1          |
| Osminm        |   | . Os .  | 4  | 189,5      | Wismut      |   | Bi .    |    | 206,5      |
| Palladium .   |   | . Pd .  |    | 106        | Wolfram     |   | W.      |    | 182,5      |
| Phosphor      |   | . P .   |    | 31         | 3int        |   | Zn.     |    | 65         |
| Platin        |   | . Pt .  |    | 193,5      | Binn        |   | Sn .    |    | 118        |
| Queckfilber . |   |         |    |            | Zirkonium   |   | Zr .    | ¥  | 90         |

Beteromorphie (Bolymorphie). Jede Gubffang (Glement ober Berbindung) zeigt, falls fie ftets unter genau benfelben Bedingungen friftallifiert, immer die nämliche Rriftallform oder doch nur folche Formen, welche demfelben Achsenverhaltnis entsprechen. Undern fich jedoch die Bedingungen, unter welchen die Rriftallisation flattfindet, fo tann dieselbe Subftang auch in gang neuen, bon der erften mefentlich berichiedenen Formen auftreten. Go friftallifiert g. B. ber Comefel aus einer Lojung in Schwefeltoblenftoff in Formen bes rhombischen, beim Erftarren aus dem geschmolzenen Buftande in folden bes monoklinen Spftems. Indes tonnen die beiden berichiedenen Formenreihen auch ein und demfelben Suftem angehören, wobei fie jedoch nicht auf das nämliche Achsenberhaltnis gurud: guführen find. Dit biefer Berichiedenheit ber Rriftallform einer Gubftang ift ftets eine Abweichung in den phyfitalischen Eigenschaften, g. B. bem spezifischen Gewichte, berbunden, fo daß man im Brunde genommen zwei ganglich verschiedene Rorper bor fich hat. Bei einigen Subftangen murde fogar bas Auftreten in drei mefentlich berichiedenen Rriftallformen beobachtet. Man nennt diefe Ericeinung im allgemeinen Seteromorphie (Erepog, berichieden) ober Polymorphie; besondere Falle bavon find bie Dimorphie und die Trimorphie. Es ift mahrscheinlich, daß jede Substang in mehr ale einer Rriftallform bzw. Formenreihe auftreten tann, wenn dies auch bis jest nur fur gemiffe Substangen ermiefen ift. Unter ben Mineralien begegnen uns viele intereffante Beifpiele bon Beteromorphie; einige find im folgenden angeführt.

Kohlenstoff C: regulär als Diamant (spezifisches Gewicht = 3,52); heragonal als Graphit (spezifisches Gewicht = 2,25).

Cisendisulfio  $\mathrm{Fe}\,\mathrm{S}_2$ : regulär als Schweselkies (spezifisches Gewicht = 5,1); rhombisch als Markasit (spezifisches Gewicht = 4,8).

Antimontrioryd  $Sb_2O_3$ : regulär als Senarmontit (spezifisches Gewicht = 5,3; rhombisch als Weißspießglang (spezifisches Gewicht = 5,6).

Arsentrioryd  $As_2O_3$ : regulär als Arsenikbtüte (ipezifisches Gewicht = 3,7); monotlin als Claudelit (ipezifisches Gewicht = 3,85).

Calciumfarbonat  $CaCO_3$ : hexagonal als Ralfipat (spezifisches Gewicht = 2,7); rhombisch als Aragonit (spezifisches Gewicht = 2,9).

Titandioryd  ${
m Ti\,O_2}$ : quadratisch als Rutil (a: c = 1:0,6442; spezi= sijches Gewicht = 4,25); gleichfalls quadratisch als Anatas (a: c = 1:1,7777; spezifisches Gewicht = 3,89); rhombisch als Brookit (spezifisches Gewicht = 3,97).

Nach obigem ift 3. B. der kohlensaure Ralk als dimorph, das Titanbiogyd als trimorph zu bezeichnen.

Bon ben verichiedenen Modifitationen eines dimorphen ober polymorphen Stoffes ift jede einzelne unter beftimmten außeren Berhaltniffin, wie Temperatur und Drud, bie beständigere ober fabile, mabrend die andern Modifitationen dabei die meniger beftandigen ober labilen find. Doch ichließt bies nicht aus, daß auch eine labile Mobifitation fich neben einer ftabilen bilden ober boch mit ihr gufammen vortommen fann, wie bies g. B. bei ben oben angeführten Ralfipat und Aragonit ober bei Anatas, Rutil und Brootit ber Fall ift. Dies tann die Folge ber mahrend ber Bildung berfelben fich andernden Berhaltniffe fein, ober es ift auf eine gemiffe Tragheit bes Uberganges aus einer borber entftandenen, jest labilen Modifitation in Die nunmehr ftabile gurudguführen. Im allgemeinen findet ber Ubergang einer Modififation A in eine andere B bei einer bestimmten Temperatur (Umwandlungspuntt) ftatt, bei beren Uberschreitung A in B und umgekehrt B in A übergeht (Enantiotropie). So geht ber rhombifche (bei 1140 C fcmelgenbe) Schwefel icon bei 96° in Die monofline Modifitation über, mahrend ber umgefehrte Borgang beim Sinten ber Temperatur unter 96° ftaufindet. Solche Ubergange laffen fich mit Gilfe des mit einer fleinen Beigflamme verfebenen Rriftullifationsmitroftops fcon beobachten. - Dag auch die Mimefie in manchen Fallen mit einer Urt bon Dimorphie (mit einem Umwandlungspunkt und Enantiotropie) verbunden ift, wurde icon G. 57 ermahnt.

Isomorphie. Wenn die Heteromorphie zu der Ansicht führen könnte, daß die Kristallsorm von der Substanz unabhängig sei, indem ein und dieselbe Substanz in ganz verscheedenen Formen bzw. Formenreihen auftreten kann, so weist eine andere nicht minder wichtige Erscheinung aufs bestimmteste darauf hin, daß zwischen der Substanz oder der chemischen Zussammensehung eines Minerals und seiner Kristallsorm die innigste Beziehung besteht. Es zeigen nämlich sehr häusig verschiedene Substanzen

von analoger chemischer Zusammensehung ober, falls es Elemente find, von ähnlichem chemischem Berhalten eine genaue ober fast genaue Übereinstimmung ihrer Aristallform. Man nennt solche Mineralien isomorph (gleichgestaltet) und die Erscheinung selbst Isomorphie.

Volksommene Isomorphie, d. h. eine absolute Übereinstimmung in den von den entsprechenden Flächen gebildeten Winkeln, findet sich nur bei regulär kristalisierenden Mineralien, bei denen es ja auch überhaupt feine Verschiedenheit des Achsenverhältnisses geben kann. Hier ist es desshalb oft von Wichtigkeit, auf den Charakter des Aristalisskems, d. h. ob die Formen holoedrisch oder (und zwar nach welchem Gesetze) hemiedrisch ausgebildet sind, ferner auf die Art der Spaltbarkeit zu achten, wenn es sich darum handelt, zu entschen, ob zwei Mineralien in der Tat isomorph sind. Unzweiselhaft isomorph sind z. B. Spinell (MgAl2O4) und Wagnetzeisenerz (FeFe2O4) sowie die phritoedrisch-hemiedrischen Schwefelkies (FeS2) und Wangankies (MnS2).

In den übrigen Kristallspstemen zeigen die isomorphen Körper keine absolute, sondern, entsprechend den etwas abweichenden Achsenverhältnissen, nur sehr nahe oder nahe übereinstimmung in ihren Winkeln; man hat sie deshalb auch wohl richtiger als homöomorph (ähnlich gestaltet) bezeichnet. Ein Beispiel mag dies erläutern. Isomorph sind Kalkipat (CaCO3), Magnesit (MgCO3), Eisenspat (FeCO3), Manganspat (MnCO3) und Zinkspat (ZnCO3), und zwar kristallisieren sie sämtlich rhomboedrischemiedrisch. Nun beträgt der Polkantenwinkel des Grundrhomboeders + R beim

| Rallipat . |  |  |   |  | 10505'     |
|------------|--|--|---|--|------------|
| Magnesit   |  |  |   |  | 1070 20'   |
| Gifenfpat  |  |  | 1 |  | 1070       |
| Manganipat |  |  |   |  | 10702'     |
| Bintspat . |  |  |   |  | 107 0 40'. |

Weitere Gruppen isomorpher Mineralien sind im folgenden aufgeführt: Korund (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) und Eisenglanz (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>): rhomboedrisch-hemiedrisch. Arsen (As), Antimon (Sb) und Wismut (Bi): rhomboedrisch-hemiedrisch. Apatit (Ca<sub>5</sub>F[PO<sub>4</sub>]<sub>3</sub>), Phromorphit (Pb<sub>5</sub>Cl[PO<sub>4</sub>]<sub>3</sub>) und Mimetesit (Pb<sub>5</sub>Cl[AsO<sub>4</sub>]<sub>3</sub>): hexagonal mit phramidaler Hemiedrie.

Zunstein  $(\operatorname{SnO}_2)$ , Rutil  $(\operatorname{TiO}_2)$  und Zirkon  $(\operatorname{ZrO}_2 + \operatorname{SiO}_2)$ : quadratijch.

Aragonit (CaCO3), Witherit (BaCO3), Strontianit (SrCO3) und Beigbleierz (PbCO3): rhombisch.

Schwerspat  $(BaSO_4)$ , Colestin  $(SrSO_4)$  und Anglesit  $(PbSO_4)$ : rhombisch.

Bitterfalz (MgSO<sub>4</sub> + 7  $\rm H_2O$ ) und Zinkvitriol (ZnSO<sub>4</sub> + 7  $\rm H_2O$ ): rhombisch mit sphenoidischer Hemiedrie.

Isomorphe Substanzen besitzen die Fähigkeit, zusammenzukristallisieren und dabei (als sog. isomorphe Mischungen) gemeinschaftlich in wechselnden Berhältnissen homogene, d. i. aus gleichartiger Masse bestehende Kristalle aufzubauen. Die physikalischen Eigenschaften solcher Mischristalle, wie z. B. ihr spezisisches Gewicht und meist auch ihr optisches Berhalten, stehen in nächster Beziehung zu ihrer Zusammensehung, d. h. sie ergeben sich aus dem Berhältnisse, in welchem die betressenden isomorphen Substanzen in den Kristallen gemischt sind. Auch wächst ein Kristall in der Lösung einer isomorphen wie in der seiner eigenen Substanz weiter. Hängt man einen Kristall von dunkel weinrotem Kalium-Chrom-Alaun (regulär) in eine gesättigte Lösung von farblosem Kalium-Uluminium-Alaun, so nimmt er darin, wie in einer Lösung seiner eigenen Substanz, zu.

Merkwirdigerweise zeigen auch manchmal zwei Mineralien eine auffallende übereinstimmung ihrer Kristallform, ohne daß sich bei ihnen eine eigentliche analoge chemische Zusammensehung erkennen läßt. So sind z. B. anscheinend isomorph: Aragonit (CaCO3) und Kalisalpeter (KNO3), — Kaltspat (CaCO3) und Katvonsalpeter (NaNO3), obgleich Ca zweiwerig, K und Na hingegen einwertig, ferner die Kohlensäure zweibassisch, die Salpetersäure aber einbassisch ist. Ja ein Spaltungsstück von Kaltspat wächst in einer gesättigten Lösung von Ratronsalpeter wie in seiner eigenen Substanz sort. Es fällt jedoch auf, daß sowohl bei Aragonit und Kalisalpeter als auch bei Kaltspat und Natronsalpeter die Anzahl der im Wolekul enthaltenen Atome wie auch die Summe der vorhandenen Wertigkeiten (wenn Nalssünswertig betrachtet wird) dieselbe ist. Man kann also hier gleichsam von Isomorphie im weiteren Sinne reden. Sine solche Jsomorphie wird, wie wir später sehen werden, namentlich bei gewissen Silikaten von nur teilweise analoger Zusammensehung angenommen.

Zuweilen find zwei (ober mehrere) Substanzen von analoger demischer Zusammensehung durch doppelte Isomorphie verbunden, indem dieselben dimorph find und dabei in den einzelnen Formenreihen, in welchen sie auftreten, übereinstimmen. Derartige Substanzen nennt man isodimorph.

Ein Beispiel von Jsodimorphie liefern die Sulfate  ${\rm Mg\,S\,O_4}+7\,{\rm H_2\,O}$  und  ${\rm Fe\,S\,O_4}+7\,{\rm H_2\,O}$ , welche beide dimorph (rhombisch und monotlin) und dabei isomorph sind. Für das erstere Salz ist die rhombische, für das andere die monotline Modisitation unter gewöhnlichen Verhältnissen die stadike. — Unter den Odimeralien sinden sich nur wenig deutliche Fälle von Jsodimorphie, doch ist eine solche zuweilen daburch angedeutet, daß sich an die beiden Modisitationen einer dimorphen Substanz je eine Reihe anderer, damit isomorpher Mineralien anschließt, während bei setzteren die entsprechen Vertreter der zweiten Modisitation noch nicht beobachtet wurden. So schließen sich bei  ${\rm Ca\,C\,O_3}$  an den rhomboedrischemiedrischen Kalkspat einerseits die damit isomorphen Magnesit, Eisen-, Mangan- und Zinkspat, an den rhombischen Aragonit anderseits die mit ihm isomorphen Strontianit, Witherit und Weißbleierz (S. 90) an. Dies sührt auf die Vermulung, daß die Substanz der ersteren unter

günstigen Umständen auch rhombisch, die der letzteren auch rhomboedrisch-hemieedrisch fristallisieren könnte, wenngleich solche Mineralien noch nicht gesunden wurden, daß also die Existenz einer vollständigen isodimorphen Reihe dieser Karbonate als wahrscheinlich anzunehmen sei.

Bon großer Bedeutung für die Renntnis der chemischen Konflitution der Mineralien ift die Tatfache, daß isomorphe Elemente oder Berbindungen fich gegenseitig in den Kriftallen in wechselnden (nicht durch einfache Multipla ber Berbindungegewichte ausdrudbaren) Berhaltniffen erseten oder vertreten tonnen. Es beruht dies auf der icon ermähnten Fähigkeit isomorpher Substangen, gu homogenen Individuen gufammengutriftallifieren. Auf die hierdurch bedingte Berschiedenheit in der qualitativen und quantitativen demifden Zusammensehung und die damit verbundene geringere oder größere Abweichung in ben physitalischen Gigenschaften bei gleichbleibender Rriftallform ift die oft große Bahl der bei manchen Mineralarten gu untericheidenden Barietaten gurudguführen. Die demifden Formeln folder Barietäten bleiben jedoch untereinander sowie benen ber einzelnen Beftandteile volltommen analog. Co finden fich 3. B. Ralfipattriftalle, welche als isomorphe Mischungen von Calciumfarbonat (Ca CO3) mit verhältniemäßig geringen Mengen bon Magnefiumtarbonat (MgCO3) und Ferrofarbonat (FeCOs) zu betrachten find und in ihren physitalischen Eigenschaften nur wenig bom reinen Ralfipat abweichen. Sie laffen fich binfichtlich ihrer demifden Bufammenfetung famtlich burch die allgemeine Formel (Ca, Mg, Fe)CO3 darftellen, wobei die eingeklammerten Mengen von Calcium, Magnefium und Gifen gufammen foviel betragen, wie notig ift, um die beiden Wafferstoffatome in dem Moleful H2 CO3 (Rohlenfäure) ju ersetzen. In andern Fallen zeigen freilich berartige auf isomorpher Mifdung beruhende Barieiaten einer Mineralart bedeutendere Berichieden= beiten in ihren physitalischen Gigenschaften, wie im spezifischen Gewicht, in der Farbe ufm., wofür g. B. Die berichiedenen Barietaten bes Granats deutliche Belege liefern.

Hat man es mit einer isomorphen Mischung zweier oder mehrerer Subftanzen zu tun, welche einzeln als selbständige Mineralarten auftreten, so ist es häusig je nach dem Mengenverhältnis der einzelnen Bestandteile schwer, sich für die Zugehörigkeit jener Mischung zu einer oder der andern Mineralart zu entscheiden.

Die chemische Prüfung der Mineralien bezweckt die Ermittelung der qualitativen Zusammensezung derselben, d. h. der in ihnen enthaltenen Elemente. Man bedient sich dabei entweder des sog. trockenen oder des nassen Weges. Im ersteren Falle wird die zu untersuchende kleine Probe zunächst entweder im Glaskolben oder in einer Glaskohre er-

higt, um ju feben, ob fich etwas berflüchtigt. Ferner erhigt man ein fleines Studden des Minerals in ber Platingange, im Ohre eines Platinbraftes oder auf Holzfohle mit oder ohne Unwendung bes Lotrofre, um bie Schmelzbarteit zu untersuchen. Ginige Mineralien schmelzen felbft in größeren Rörnern leicht, andere schwieriger, noch andere nur in feinen Splittern ober an icharfen Ranten, manche find felbft bor bem Botrobr gang unschmelgbar. Das Erzeugnis der Schmelzung ift bald eine porofe Substang (Schlade), bald porzellanartig (Email), bald eine burchfichtige Berle (Glas). Saufig beobachtet man babei eine charakteriftische Farbung ber Flamme. Un ber Lötrobrflamme unterscheibet man ben äußeren Mantel, welcher orydierend, und den inneren Regel, welcher reduzierend (jauerftoff= entziehend) wirkt. Indem man nun die Mineralprobe entweder für fich oder mit gewiffen Reagentien (Soda, Borar, Phosphorfalg) in der oben angegebenen Beise der Flamme barbietet, hat man auf die in dem Orndations= ober Reduttionsteile eintretenden Beranderungen und Ericheinungen forgfältig zu achten.

Die Soba (Natriumfarbonat) bient zur Auflösung des Baryts, des Siliciumdioxyds und vieler Silifate, ganz besonders zur Reduktion der Metalloxyde auf Kohle. Als Reduktionsmittel wirkt Cyankalium noch energischer. Borax (Natriumborat) hat die Eigenschaft, zum klaren Glase schmelzend Metalloxyde aufstulösen und dabei eine besondere, für die einzelnen Metalle charakteristische Färsbung anzunehmen. Ühnlich verhält sich Phosphorsalz (Natrium-Ummoniumsphosphat).

Die Prüfung auf nassem Wege geschieht, indem man die gepulverte Mineralprobe mit Wasser oder Säuren behandelt, um eine Auflösung zu erhalten. Hinsichtlich der Löstichkeit unterscheidet man Mineralien, welche in Wasser oder in Säuren (Salz-, Schwesel-, Salpetersäure, Königswasser, d. i. ein Gemisch von einem Teil Salpetersäure und zwei bis vier Teilen Salzsäure) oder, wie namentlich viele Silikate, weder in Wasser noch in Säuren löslich sind. Die letzteren schließt man auf, d. h. man schmitzt ihr Pulver mit kohlensauren Alkalien oder mit Ützkali (Kaliumhydroxyd) zusammen und behandelt dann die geschwolzene Masse mit Säuren. Die erhaltene Lösung untersucht man mit Hilfe der bei der gewöhnlichen qualitativen Analyse benutzten Reagentien auf die darin vorhandenen Stosse (Säuren und Basen bzw. Metalle).

#### Pfeudomorphojen.

Die Pfeudomorphofen (fiehe Einleitung) werden in Umwandlungs= und Verdrängungs-Pfeudomorphofen eingeteilt,

1. Die Umwandlungs-Pfeudomorphofen find meift bas Brobuft einer chemischen, seltener einer blog molekularen Beranderung der Kristalljubstanz. Im zweiten Falle nennt man sie auch Paramorphosen. Häusig enthalten sie noch einen unverändert gebliebenen Kern. Beispiele: Kaltspat nach Aragonit und umgekehrt, Rutil nach Anatas (Paramorphosen); gediegenes Kupser nach Rotkupsererz (Verlust eines Bestandteiles); Sips nach Anhydrit, Malachit nach Rotkupsererz (Aufnahme von Stoffen); Aragonit nach Sips, Brauneisenerz nach Schweselties (Austausch von Bestandteilen). Oft läßt sich kein vermittelndes Glied zwischen der Pseudosmorphose und der ursprünglichen Substanz mehr erkennen, dann ist die Pseudomorphose das Resultat mehrerer auseinandersolgenden chemischen Bersänderungen, z. B. Brauneisenerz nach Kaltspat, Quarz nach Flußspat, Linnstein nach Orthoklas.

2. Die Verdrängungs=Pseudomorphosen sind auf die Art entstanden, daß der Kristall zuerst von einer fremden Substanz mit einer dünnen Kruste umhült wurde, worauf der Inhalt aufgelöst und fortz geführt, der gebildete Hohlraum aber durch jene Substanz oder eine andere Materie wieder ausgefüllt wurde (Ausfüllungs=Pseudomorphosen). Oft bleibt im Innern noch ein hohler Raum zurück. Beispiele: Quarz nach Kalkipat, Quarz nach Eisenspat.

Manchmal beginnt auch die Vildung einer Umwandlungs Pseudomorphose mit einer Umhüllung. Die Pseudomorphosen sind zuweilen glattflächig und scharskantig, meist jedoch sind ihre Flächen matt und rauh, die Kanten und Ecken mehr oder weniger abgerundet.

### Forkommen und Bildung der Mineralien.

Die Mineralien finden sich entweder an dem Orte, wo sie entstanden sind (primäre Lagerstätte), oder sie sind, namentlich durch die Krast des bewegten Wassers, an einem andern Orte abgelagert worden (sekundäre Lagerstätte). Im letzteren Falle wurde die ursprüngliche Masse vorher zertleinert und in Trümmer, Rollstüde, Körner oder einzelne Kristalle ausgelöst. Die Mineralien, welche auf primärer Lagerstätte austreten, werden gewöhnlich von einem Gestein (Felsart, Gebirgsart) umschlossen. Dann unterscheidet man nach der Form und Ausdehnung der Mineralmasse: Lager und Flöze, Gänge, Stöcke, Nester.

Lager sind lang und breit ausgedehnte, den Schichten des umschließenden Gesteins parallel gehende Mineralmassen. Enthalten sie Erze, so nennt man sie Erzlager; enthalten sie hingegen andere nuthare Mineralien (Steinkohlen, Brauntohlen usw.), so heißen sie Flöze. Lon den Gesteinsschichten, welche das Lager oder Flöz umschließen, bezeichnet man die obere als das Hangende, die untere als das Liegende. Die Dicke der Schicht nennt man deren Mächtigkeit. Sänge find Spalten oder Alüste im Gestein, welche durch die Mineralmasse ausgefüllt sind. Die Gänge sind vorzugsweise die Lagerstätte der Erze. Stöde sind unregelmäßig begrenzte Massen von großer Mächtigkeit, aber verhältnismäßig geringer Länge und Breite. Durch die Art ihres Auftretens erscheinen sie häusig gleichsam als sehr mächtige Gänge. Aleinere Anhäusungen von Mineralien nennt man Nester; sie treten unregelmäßig zerstreut im Gestein auf. Nicht selten füllen Mineralien auch rundliche kleinere Hohlräume (Blasenräume), welche die Gesteinsmasse durchsehen, teilweise oder ganz aus. Derb nennt man ein vom Gestein umschlossens, unregelmäßig begrenztes Mineral-Aggregat, wenn es etwa größer als eine Haselnuß, eingesprengt, wenn es kleiner ist.

Unter den fekundären Lagerstätten sind besonders wichtig die Seifen; dies sind Ablagerungen durch Wasser fortgerissener Gesteinstrümmer, welche Soelsteine, Metall- und Erzkörner (Diamant, Gold, Platin, Zinnstein) führen. Gewisse Mineralien, z. B. das Steinsalz, kommen auch in wässeriger Lösung vor.

Sehr oft treten mehrere Mineralien nebeneinander auf, mas man als beren Baragenefis bezeichnet. Man tann bann mohl an ber Urt biefes Auftretens ertennen, ob die verschiedenen Mineralien gleichzeitig ober nach= einander, und zwar in welcher Reihenfolge, entstanden find, oft auch, bag eines aus dem andern berborgegangen ift. Die gleichzeitige Bilbung verschiedener Mineralien läßt sich an den Rriftallen entweder daran er= tennen, daß jedes Mineral in den Kriftallen des andern Ginichluffe bildet, ober baran, daß bald die Rriftalle ber einen Urt auf jenen ber andern lagern und Eindrücke bon diesen zeigen, bald das Umgekehrte flatifindet. Die nebeneinander gebildeten Mineralien weisen oft durch ihre chemische Busammensetzung auf eine gleichartige Entstehung bin, wie g. B. Die Rriftalle von Apalit, Flußipat, Topas und Turmalin, welche auf Zinnerggangen miteinander bortommen und fämtlich fluorhaltige Mineralien find. Die ungleichzeitige Bildung tritt deutlich berbor, wenn Rriftalle auf einer andersartigen Unterlage eine Drufe bilben, oder wenn eine folche Drufe wieder von andern Rriftallen bededt wird, welche von den frugeren Ginbrude erhalten, ober wenn irgendein Mineral bon Rruften eines andern überzogen wird. Wird ein Mineral bon einer andern Maffe rings umfcoloffen, fo tann es bald junger, bald alter wie biefe fein. Die ein= gewachsenen Rriftalle bon Schwefelties im Ton, die Rriftallgruppen bon Bips im Ton und Mergel find jungere Bildungen, die umgebende Maffe ift alter. Die Ausfüllungen früher borhanden gemefener Sohlraume find ebenfalls junger, wie 3. B. die in Melaphyren bortommenden Uchate. Wenn ein ftarres Mineral zufällig in eine bewegliche Maffe, 3. B. Lava,

gerät, so zeigt sich nach dem Festwerden der letzteren ein fremder Einschluß. Dieser ist älter, die Umgebung jedoch von jüngerer Bildung. Häusig ist auch die Auseinandersolge der Mineralien von dem Grade der Löslichkeit ihrer Substanz in Wasser abhängig. In Salzablagerungen erscheint z. B. der Gips gewöhnlich als ältere, das Steinsalz als jüngere Bildung, weil der Gips die schwerer lösliche Substanz ist und sich deshalb beim Versdunsten des Wassers zuerst ausgeschieden hat.

Die Mineralien haben entweder eine direkte oder primäre Bilbung, indem sie durch den Übergang einer Substanz aus dem beweglichen (flüssigen oder luftsörmigen) Zustand in den starren entstehen, z. B. Gips durch Kristallisation aus einer wässerigen Lösung, oder sie haben eine indirekte oder sekundäre Bildung, wobei sie aus der Substanz früher vorhanden gewesener Mineralien hervorgehen. Im letteren Falle erscheinen die neugebildeten Mineralien entweder als Pseudomorphosen, wobei das ursprüngliche Mineral ganz verschwunden sein kann, oder die Neubildung erscheint angesiedelt in oder auf dem letteren, welches dann die Spuren der Anähung, Zerklüstung und Zersehung an sich trägt. So kommt z. B. Malachit in zerklüstetem Kupferties oder Weißbleierz auf angestressenem Bleiglanz vor. Sin und dasselbe Mineral kann auch auf verschiedene Weise entstehen; ost ist es schwierig, zu entscheiden, auf welche Art das betressend Borkommen desselben sich gebildet hat. Im solgenden sollen noch einige Bildungsweisen der Mineralien kurz besprochen werden.

Bunachft tonnen gemiffe Mineralien in ber Beife entfteben, baß fie fich in Form einzelner Rriftalle aus geschmolzenen Maffen beim Erstarren derfelben ausscheiden. Die Lava aller Bultane befteht fast gang aus tiefel= fauren Salzen. Rach bem Erstarren berfelben findet man in den meiften Laven Kriftalle bon Feldspat, Augit, Olivin und andern Mineralien. Diefe Rriftalle find um fo gablreicher und größer, je langfamer die Abfühlung bor fich ging, beshalb auch im Innern eines erftarrten Lavastromes beffer entwickelt als an der rascher festgewordenen Oberfläche. Die aus den Spalten bes Befut gahfliifig bervortretende Lava enthalt gabireiche barin schwimmende Rriftalle von Leucit, welche fich also schon bor dem Ausfliegen der Lava ausgeschieden haben. In gleicher Beise haben fich bie Mineralien (Silitate wie auch Quary) gebildet, welche hauptfächlich altere und jungere, in großen Maffen auftretende Eruptivgesteine, wie Granit, Porphyr, Trachtt, zusammensehen. Sie haben sich aus bem Schmelgfluffe ausgeschieden, indem die genannten Gefteine entweder ichon innerhalb der Erdfrufte oder erft an beren Oberfläche erftarrten.

Bielfach bilden fich Mineralien auch aus Dampfen oder Gafen durch Sublimation oder burch gegenseitige Einwirkung verschiedener Stoffe, wobon

wenigstens einer gassörmig ist. Als Sublimationsprodukte finden sich an Bultanen z. B. Steinsalz und Salmiak. Beim Zusammentreffen von Schwefeldioryd und Schwefelwasserstoff scheidet sich Schwefel aus, nach der Gleichung  $\mathrm{SO}_2 + 2\mathrm{H}_2\mathrm{S} = 3\mathrm{S} + 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ . Auch wird durch die Sinwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs aus Schwefelwasserstoff Schwefel abgeschieden. Durch die Wirkung gassörmiger Salzsäure auf gewisse Bestandteile der Gesteine entstehen Chlorverbindungen, welche bei den herrschenden hohen Temperaturen häusig durch Wasserdampf unter Vidung von Oryden wieder zerlegt werden. So bildet sich z. B. Sisenoryd bzw. Sisenglanz, welcher in glänzenden Blättchen oder in tafelförmigen Kristallen auf der Lava gefunden wird, nach der Gleichung  $\mathrm{2Fe\,Cl}_3 + \mathrm{3\,H}_2\mathrm{\,O} = \mathrm{Fe}_2\mathrm{\,O}_3 + \mathrm{6\,H}\mathrm{\,Cl}.$ 

Sehr oft bilben fich Mineralien aus mafferigen Losungen, und gwar wird immer diejenige Berbindung abgesett, welche unter ben berrichenden Umftanden am ichwerften löslich ift. Die berichiedenen Mineralien find aber in Baffer fehr verichieden löslich; fo lofen fich 3. B. bei gewöhnlicher Temperatur in 100 Teilen reinen Waffers auf: 35,7 Teile Chlornatrium, 10,3 Teile Kaliumsulfat, 0,24 Teile Gips, 0,0002 Teile Barnumsulfat (Schwerspat). Die mafferfreien Silitate find fehr ichwer, ber Quarg am fcmerften löslich, indes ift teine demische Berbindung für gang unlöslich ju halten. In langen Zeitraumen konnen fich beshalb auch bon febr fdwer löslichen Berbindungen aus der mafferigen Lofung größere Rriftalle ausscheiden, indem die zuerst entstandenen fehr kleinen Rriftalle durch fortwährende Berührung mit neuen Lofungsmengen allmählich machfen. In großen Mengen icheiden fich gemiffe Mineralien aus den verschiedenartigen Salgfeen aus, beren Waffer eine tongentrierte Lofung mehrerer Salge barfiellt. Go liefert ber Eltonfee Steinfalg, Bitterfalg und Bips, bas Tote Meer Steinfalz und Gips, der Wanfee in Weftarmenien Goda und Glauberfalz (Natriumsulfat), gewisse Seen im westlichen Tibet und in Kalifornien Boray.

Die Fähigkeit des Wassers, auf Mineralstosse lösend einzuwirken, wird durch Beimischung gewisser anderer Stoffe, wie namentlich von Kohlendiorych, verändert. Kalkspat, Magnesit und Eisenspat sind in reinem Wasser sehr schwer löslich, während sie von kohlensäurehaltigem Wasser (in Form von sauren Karbonaten) ziemlich reichlich gelöst werden. Hieraus erklärt sich die Bildung von Kalkhöhlen infolge der Auflösung des Kalksteins durch freie Kohlensäure enthaltendes Wasser, sowie umgekehrt die Vildung von Tropsstein durch Ausscheidung des Calciumkarbonats beim Entweichen des gelösten Kohlendioryds dzw. beim Verdunsten solcher Lösungen. Während sehr viele kalke Quellen dzw. im Gestein zirkulierende Wasser das gelöste Calciumkarbonat in Form von Kalkspat (Kalkssinter, Tropsstein) absehen,

icheiden manche heiße Quellen (z. B. von Karlsbad) basselbe beständig als Aragonit (in Form des faserigen Sprudelsteins) aus.

Die heißen Quellen auf Island, welche reich an aufgelöster Kieselsaure sind, liefern infolge der Berdunstung den Kieselsinter, welcher die Zusammensetzung des Opals besitzt. Hier wie in manchen andern Fällen schied sich die betreffende Substanz aus kolloidaler Lösung aus und nahm dabei kugelige, traubige oder nierenförmige Gestalt an (Hyalith, Opal). Solche Mineralien gingen dann häusig allmählich aus dem amorphen in den feinstriftallinischen Zustand über (Chalcedon, Malachit, roter und brauner Glaskopf).

Oft auch wird eine Bildung gewisser Mineralien dadurch stattsinden, daß zwei verschiedene wässerige Lösungen zusammentressen, durch deren gegenseitige chemische Einwirkung eine schwerlösliche Substanz entsteht, welche sich aussicheidet. So sind z. B. die von Sips begleiteten Malachitkristalle entstanden durch die Einwirkung einer Lösung von saurem Calciumkarbonat auf eine solche von Cuprisulsat (entstanden durch die Orydation von Kupferties); dabei schieden sich Cuprikarbonat und Calciumsulsat als schwerlösliche Salze aus.

Die Mineralien, welche auf Spalten, Gängen und in Hohlräumen der Gesteine auftreten, sind in der Regel als Absätze aufsteigender bzw. in jenen Räumen sich bewegender Quellwasser zu betrachten. Die Stoffe, welche in solchen Mineralien vorkommen, sind fast sämtlich in den Wassern aufsteigender Quellen nachgewiesen worden. Sie stammen zum Teil aus unbekannter Tiese, aus der diese Quellen kommen, zum Teil aber rühren sie von dem Gestein her, welches die Gänge und Hohlräume umschließt, und sind aus demselben durch die Gebirgsseuchtigkeit ausgelaugt worden. Durch wechselseitige Zersehung verschiedener zusammentressender Stoffe haben sich dann mannigsaltige Mineralien, auch die Erze der Erzgänge, abgeschieden.

Sehr wichtig ist endlich die Bildung der in gewissen Gesteinen, wie Tonschiefer und Ralkstein, oft in schönen eingewachsenen Kristallen aufstretenden sog. Kontaktmineralien. Es sind Neubildungen, welche in jenen Gesteinen infolge der intensiven, lang andauernden Erhitzung durch durchbrechende bzw. dicht benachbarte Eruptivmassen, wie von Granit, Spenit u. a., auch unter der Einwirkung von aus dem Eruptivgestein ausstretenden (bors und fluorhaltigen) Gasen, Dämpfen oder Lösungen entstanden sind. Ihre Menge nimmt natürlich mit der zunehmenden Entsternung vom Kontakt ab. Als solche Kontaktminerasien treten namentlich zahlreiche Silikate auf, wie Granat, Besuvian, Epidot, Augit, Stapolith, Turmalin, Topas, auch Oxyde, wie Rutil, Zinnstein, Spinell, Magnetit. Manchmal bilden sich so auch sörmliche Kontakterzlagerstätten, wie von Sisenspat, Kupferkies, Pyrit u. a.

# B. Spezielle Mineralogie.

Man bezeichnet die einzelnen Mineralien anftatt, wie früher üblich, als Spezies, jett richtiger als Mineralarten. Bur demifche Clemente und Berbindungen nämlich, wie es die Mineralien find, hat ber Begriff ber Spezies, wie er in ber Zoologie und Botanit Gultigkeit befigt, feine Bebeutung. Unter einer Mineralart berfteht man die Gesamtheit der binfictlich ihrer mefentlichen friftallographischen, demischen und physikalischen Eigenschaften als zusammengehörig erkannten Mineralkörber. In manchen Fällen ift es jedoch nicht möglich, ben Artbegriff ftreng aufrecht zu erhalten und die einzelnen Urten icharf boneinander ju trennen, insbesondere dann, wenn es fich um folde Mineralien handelt, deren Busammenfetjung unter bem Ginfluffe einer isomorphen Mifdung fteht (f. S. 91). Unter Barietaten versteht man die durch gewiffe Berichiedenheiten (namentlich in bezug auf Farbe, demische Zusammensetzung, Ausbildung ber Rriftalle und der friffallinischen Aggregate) voneinander abweichenden Borkomm= niffe derfelben Urt. Die Barietaten find in der Regel durch Ubergange berbunden.

Da von der chemischen Zusammensetzung der Mineralien sämtliche übrigen Sigenschaften derselben abhängen, wenn auch der gesetzmäßige Zusammenhang, welcher zwischen beiden herrscht, erst zum geringen Teile erkannt ist (vgl. Isomorphie, S. 89 f.), so wird eine naturgemäße Sinteilung und Gruppierung der verschiedenen Mineralarten sich auch auf die chemische Zusammensetzung gründen müssen. Demgemäß teilt man die Mineralien nach ihrem allgemeinen chemischen Charakter in Klassen, nach dem besondern in Gruppen ein. Wir bedienen uns folgender Sinteilung.

Erste Klasse: Elemente. Erste Gruppe: Metalloide. Zweite Gruppe: Metalle.

3meite Rlaffe: Schwefelverbindungen.

Erfte Gruppe: Sulfide. Zweite Gruppe: Sulfosalze. Dritte Rlaffe: Sauerftoffverbindungen.

Erfte Gruppe: Ornde.

3meite Gruppe: Gauren und Sydroryde.

Bierte Rlaffe: Haloidfalze. Fünfte Rlaffe: Ornfalze.

Erfte Gruppe: Nitrate. Zweite Gruppe: Karbonate.

Dritte Gruppe: Sulfate und Chromate.

Bierte Gruppe: Molybdate und Wolframate, Uranate.

Fünfte Gruppe: Borate.

Sechste Gruppe: Phosphate und Arsenate. Siebte Gruppe: Silikate und Titanate.

Sechste Rlaffe: Organische Verbindungen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Rohlen.

Der Kürze halber ist im folgenden vor den Symbolen der positiven Kristallformen das +-Zeichen fortgelassen. Den Naumannschen Symbolen ist bei jedem Mineral je einmal das Millersche Symbol beigefügt.

# Erfte Rlaffe: Elemente.

Folgende Elemente finden sich, wenn auch einzelne nur sehr selten, als Mineralien: Kohlenstoff, Schwefel, Tellur, Arsen, Antimon (Metalloide) — Wismut, Eisen, Kupfer, Blei, Jinn, Quecksilber, Silber, Gold, Platin, Palladium, Iridium, Osmium (Metalle). Sämtliche sind bei gewöhnlicher Temperatur sest, mit alleiniger Ausnahme des Quecksilbers. Mehrere sind dimorph, wie Kohlenstoff, welcher sich als Diamant (regulär) und als Graphit (heragonal) findet. Mehrsach vereinigen sich die Elemente (3. B. Quecksilber und Silber) zu deutlich kristallisierten Mischungen, welche die Form der beiden Bestandteile zeigen.

# Erfte Gruppe: Metalloide.

# 1. Diamant.

Regulär, tetraedrisch-hemiedrisch;  $\frac{O}{2}\{111\}$  und  $-\frac{O}{2}\{1\bar{1}1\}$ , meift gleich stark (zum Ottaeder) ausgebildet, ferner  $\infty$  O $\{110\}$ ,  $\infty$  On $\{hk0\}$ , mO $\{hhl\}$ , mOn $\{hkl\}$ . Die Kristalle sind oft krummflächig und nähern sich der Kugelform, weshalb dann eine genaue Bestimmung der Flächen nicht möglich ist. Zwillingsbildung nach einer Fläche von O $\{111\}$ . Zuweilen durchwachsen sich auch zwei Tetraeder mit parallelen Achsenspstemen (Fig. 118 bzw. 119). Doch wird der Diamant auch mehrsach als holoedrisch betrachtet, indem man die

Bildung ber Tetraeder und ihrer anscheinenden Zwillinge auf ein ungleich= mäßiges Bachstum ber (einfachen) Rriftalle gurudführt. Rriftalle lofe ober einzeln eingewachsen, felten berb in feinfornigen porofen Aggregaten von braunschwarzer Farbe (Karbonat). - Spaltbar oftaebrifch vollkommen; Bruch muschelig; spröd; H. = 10; G. = 3,5-3,6. Farblos und maffer= hell, doch oft gefärbt, grau, braun, gelb, grun, blau, rot, felten fcmarz (manche schwefelgelbe find blog an der Oberfläche gefärbt, fie werden durch ben Schliff flarer). Diamantglang, durchfichtig bis durchicheinend, febr ftarte Lichtbrechung (Brechungsquotient für gelb 2,42) mit auf der Farbenzerftreuung beruhendem Farbenfpiel. - Chemifche Zusammensetzung: Rohlenftoff; in Sauerftoff verbrennt er zu Rohlendiornd. Im Jahre 1694 murden zu Florenz Die erften Diamanten in einem großen Brennspiegel verbrannt. - Die Bildungsweise des Diamants ift noch nicht bollftandig und für alle Fundorte aufgeklärt. Wahrscheinlich hat fich ber Diamant durch Ausscheidung baw. Rriftallifation von in gefchmolgenen Gefteinsmaffen aufgelöftem Rohlenftoff im Erdinnern, also unter ftartem Drud gebildet (f. unten). Er findet fich im aufgeschwemmten Lande (Diamantfeifen), häufig zusammen mit Gold, Topas, Amethuft, Granat u. a., ferner in Brafilien in einem glimmerhaltigen, früher als Itatolumit bezeichneten Quarggeftein, in Gudafrifa in einem eigentümlichen serpentinähnlichen Trümmergestein, welches (als ursprünglich ichlammartige Maffe) durch bulfanische Eruptionen gebildete trichterartige, in die Erde fich hinziehende Ranale ausfüllt. Fundorte: Border= indien (ber alteste Fundort), Borneo, Sumatra; Brafilien, namentlich in der Probing Minas Geraes bei Tejuto oder Diamantina; Mexito; Auftralien (wo er bei Sifatlorn fehr icon und bis gum Gewichte bon 150 Karat, 1 Karat ungefähr & g, vorkommt); feit 1867 das überaus reiche Gebiet des Baal- und Oranjefluffes im füdofflichen Afrika (die Begend von Rimberlen dafelbft liefert jest mehr Diamanten, barunter besonders große, als alle andern Fundorte zusammen). Neueres Vorkommen in der Litderigbucht (Weftafrika). — Intereffant ift bas in neuerer Zeit aufgefundene Borkommen mikroftopisch kleiner Diamanten in einem Meteor= ftein und im Meteoreisen. Moiffan ift es gelungen, Diamant (in bis 3 mm großen Rriftallchen) funftlich burch Abscheiden aus einer Losung von Roble in geschmolzenem Gifen unter hobem Drucke barguftellen. Auch fand man, daß fich Rohle aus geschmolzenen Silikaten als Diamant abscheiden kann.

Der Wert der Diamanten hängt ab von der Größe, Reinheit (man unterscheidet solche vom ersten, zweiten und dritten Wasser), Farbe und Art des Schlisses. Früher wurden die Steine bloß etwas poliert (Spitsteine); die Agrasse des kaiserslichen Mantels Karls des Großen ist noch mit solchen ungeschlissenen Diamanten besetzt. Erst Ludwig van Berguem aus Brügge in Flandern fand 1456, daß man den Diamant in seinem eigenen Pulver (Diamantbort) schleifen könne. Man

unterscheibet nach ber Schliffform hauptsächlich Brillanten (Fig. 146, 1) und Rosetten (Fig. 146, 2). Gin Brillant besteht aus zwei ungleichen, abgestumpften Regeln mit gemeinsamer Basis. Die obere, einer Burfelfläche parallele Fläche ift



Fig. 146.

am breitesten und von breieckigen und rhombischen Facetten umgeben; die Abstumpfungssläche des unteren Kegels ist weit kleiner. Bei den Kosetten geht die untere slache Basis einer Oftaedersläche parallel, ihre Spihe endigt mit sechs Sternsacetten. Die Brillanten saßt man meist à jour, d. h. man gibt ihnen keine Unterlage wie den Rosetten. — Ein Karat (k) rohen Diamants kostet in Kimberleh im Durchschnitt gegen 30 Mark. Ein gutgeschlissener Brillant von 1 k wird mit etwa 300 Mark, dei seinster Qualität mit dis 1200 Mark bezahlt. Bis etwa 15 k steigt der Preis ungesähr proportional dem Gewichte, doch ist für die Steine erster Qualität die Zunahme bewichte, doch ist für die Steine erster Qualität die Zunahme be-

deutend größer. Bei noch schwereren Steinen steigt der Preis in viel höherem Grade. Im allgemeinen sind die Kapdiamanten weniger wertvoll als die indischen und brasilianischen Steine, weil sie meist im Gegensah zu diesen eine etwas ins Gelbliche gehende Farbe zeigen. Den Hauptmarkt für Diamanten bildet Amsterdam.

Einige ber größten und berühmteften Diamanten find:

- 1) Der Orlow, 194 k, ichmudt die Spige bes ruffifchen Zepters, foll nach einer Sage früher bas Auge eines indischen Gögen gebilbet haben;
- 2) ber Regent, 136 k, im frangofischen Staatsschatz, wegen seines gefälligen Brillantschliffes ber schönfte unter allen großen; im roben Zustande wog er 410 k;
- 3) der Diamant des Großherzogs von Tostana, 133 k, im Besit bes öfterreichischen Kronschaßes, mit einem Stich ins Weingelbe;
- 4) ber Stern bes Südens, 125 k (roh 254 k), ber größte in Brafilien gefundene Diamant, ein Brillant vom reinsten Baffer;
- 5) der Rohinoor (Berg des Lichtes) foll früher 793 k gewogen haben, wiegt aber jett als wohlgesormter Brillant nur noch 106 k; früher im Besit des Groß-Moguls in Delhi, jett im englischen Staatsschape.
- 6) Die größten Diamanten wurden in Südafrika gesunden; darunter der Excelsior, ca. 8 cm lang und 4 cm did und breit, von 971 k, 1893 auf der Grube Jagerskontein gesunden; der Biktoria = Diamant von 457 k, der De Beers = Diamant von 428 k, der Stevart = Diamant von 288 k u. a. Alle diese Funde werden noch übertroffen von dem am 25. Januar 1905 in der Premier Mine in der Nähe von Pretoria gesundenen sog. Cullinan = Diamanten, welcher von blauweißer Farbe (einer sehr geschätzten Nuance) ist und bei einem Gewichte von 3025 k den größten bisher bekannten Diamanten darstellt. Dennoch bildet auch er nach seiner Begrenzung nur ein Bruchstüd eines ursprünglich größeren Kristalls. Zu seiner Berwertung wurde er (wie auch der Excelsior) in mehrere Stücke zerlegt und geschlissen, wobei man u. a. einen Brillanten von 516 k und einen solchen von 309 k erhielt; ersterer ziert das Zepter, letzerer die Krone des Königs von England.

Diamantsplitter und kleinere Diamanten werden zum Glasschneiben, zum Bohren und Gravieren anderer harten Steine, zu Zapfenlagern in Uhren und pulverifiert zum Schleisen von Gbelfteinen gebraucht. Durch ihre Benugung zur Herstellung von Bohrlöchern sind fie auch für den Bergbau sehr wichtig geworden. Zum Besetzen der Diamantbohrer dient vorwiegend Karbonat.

### 2. Graphit (Reifblei).

Begagonal; Rriftalle jedoch febr felten und meift nur als bunne fechsseitige Tafeln oder turge Prismen. Um häufigften tommt der Graphit derb bor, in blätterigen, ftrabligen, ichuppigen bis bichten Maffen. Spaltbar nach der Bafis, höchft volltommen; fehr mild, in dunnen Blattchen biegfam; fühlt fich fettig an; H. = 0,5-1; G. = 1,9-2,3 (verschieden nach Fundort und Reinheit); Leiter ber Glettrigitat (im Gegenfat jum Diamant), eifenschwarz bis buntel ftablgrau, abfarbend; undurchfichtig, metallglänzend. — Chemische Zusammensetzung: Rohlenftoff, mit etwas Gifen und Beimengungen bon Riefelfaure, Ralt u. a. Stoffen. Selbft vor dem Lötrohr schwer verbrennlich, hinterläßt 0,33 bis 20% Afche; unschmelzbar. — Graphit friftallifiert bei Sochöfen in dunnen Blättchen aus dem Robeisen. Findet sich eingesprengt, nefter= oder lagerartig im Bneis, Glimmer- und Tonschiefer: Baffau, Schwarzbach in Bohmen, Unterfteiermark; im Raltstein: Bunfiedel, Pargas in Finland, Ticonderoga in New York (hier febr reichlich); namentlich aber auf Gangen im Granit, Gneis, Granulit ac.: Ceplon (bier reichlich und bon befter Qualitat), Borrowdale in Cumberland, weftlich von Irtutft im Tunkinfter Gebirge (Sibirien). Die beiden letteren Fundorte find jest ericopft.

Der Graphit (namentlich ber ceplonische) wird zur Fabrikation ber Bleistifte verwandt, außerdem bient er zur Anfertigung feuerfester Tiegel (Passauer Tiegel), zum Einschmieren von Maschinenteilen (zur Berminderung der Reibung), zum Schwärzen eiserner Ösen, endlich wegen seiner elektrischen Leitungsfähigkeit in der Galvanoplastik. Bei der Herstellung von Bleististen mischt man das feingeschlemmte Graphitpulver mit Ton.

### 3. Schwefel.

Rhombisch'; die Kristalle zeigen häufig die selbständige Pyramide  $P\{111\}$ , auch Kombinationen derselben mit  $OP\{001\}$ ,  $\frac{1}{3}P\{113\}$ ,  $\infty P\{110\}$  und  $P \infty \{011\}$  (siehe auch Fig. 98). Zuweisen sind die Pyramiden deutlich hemiedrisch, als rhombische Sphenoide ausgebildet. Künstliche rhombische Kristalle erhält man, wenn man eine Lösung von Schwefel in Schwefelschlenstoff verdunsten läßt, während Kristalle des monotlinen Systems entstehen, wenn der Schwefel aus dem Schwelzslusse erstarrt. Die natürlichen Schwefelkristalle erscheinen einzeln ausgewachsen oder in Drusen. Zuweilen Zwillingsbildung, z. B. nach dem Gesehe: Zwillingsebene eine

<sup>1</sup> Achsenverhältnis a:b:c = 0,8130:1:1,9037.

Fläche von  $P \infty \{101\}$ . Auch in fugeligen, nierenförmigen und tropfsteinartigen Massen, sowie derb, eingesprengt; zerreiblich als sog. Mehlschwefel. — Spaltbar nach OP und  $\infty P$ , sehr unvollsommen; Bruch muschelig dis uneben; spröd; H.=1,5-2,5; G.=1,9-2,1; schwefelgelb, auch honiggelb, gelblichbraun und gelblichgrau; fettglänzend, auf Kristallflächen häusig diamantglänzend; durchsichtig dis durchscheinend und undurchsichtig; wird durch Reiben start elektrisch. — Chemische Zusammensehung: Schwefel, rein, auch mehr oder weniger verunreinigt, z. B. durch Schwefelarsen. Schmist bei  $114^{\circ}$ , entzündet sich bei  $260^{\circ}$  und verbrennt mit bläulicher Flamme zu  $SO_2$ .

Der Schwefel sindet sich namentlich 1. auf Gängen, Lagern, Nestern und eingesprengt mit Gips und Bitumen im Ton- und Mergel: Sizilien (Girgenti, Castanisetta) lieserte früher die größte Menge; die (von Gölestin, Gips und Aragonit begleiteten) Kristalle können daselbst eine Größe von 14 cm erreichen; dieser Fundort jetzt übertrossen durch die reichen Lager in Louisiana; Conil bei Cadix in Spanien, Radoboj in Kroatien, Swosscowice in Galizien; 2. in den Spalten der Krater sowie überhaupt in vulkanischen Gegenden und als Absah schwefelwasserstoffhaltiger Quellen: Besud, Ätna, Solsatara bei Pozzuoli (der durch Destillation von Schwefel besreite Sand ist nach 25—30 Jahren wieder voll und zu gebrauchen), Island, Nachen.

Der Schwefel bient zur Fabrifation von Junbhölzern, Schiegpulver, Buntfeuer, Schwefelfaure, zum Bleichen von Seide und Wolle, jum Ausschwefeln der Weinfässer, als Arzneimittel.

#### 4. Antimon.

Heragonal rhomboedrisch, sehr selten in deutlichen Kristallen, welche die Kombination  $R\{10\bar{1}1\}\cdot\frac{1}{4}\,R\{10\bar{1}4\}\cdot 0\,R\,\{0001\}$  zeigen; stets Zwillinge nach einer Fläche von  $-\frac{1}{2}\,R\,\{01\bar{1}2\}$ ; meist derb und eingesprengt; zuweilen in kugeligen, traubigen und nierenförmigen Aggregaten. — Spaltbar nach  $0\,R$  vollkommen, desgleichen nach  $-2\,R\,\{02\bar{2}1\}$ ; H.=3-3.5; G.=6.6; zinnweiß, oft gelblich angelausen; start glänzend. — Chemische Zusammensehung: Antimon, meist mit etwas Silber, Gisen und Arsen; vor dem Lötrohr leicht schmelzbar, verbrennt auf Kohle mit weißlicher Flamme und bildet einen weißen Beschlag von  $\mathrm{Sb}_2\mathrm{O}_3$ ; wird von Königswasser gelöst, von Salpetersäure in ein weißes Pulver verwandelt. — Borkommen: Andreasberg, Sala in Schweden, Allemont in der Dauphiné, Przibram in Böhmen, Borneo.

Das meift aus Grauspießglanz gewonnene Antimon findet Anwendung in Form von Legierungen. So besteht das Letternmetall aus  $60\,^\circ/_{\rm o}$  Blei,  $25^\circ/_{\rm o}$  Antimon und  $15\,^\circ/_{\rm o}$  Jinn.

#### 5. Arfen.

Heragonal rhomboedrisch, isomorph mit Antimon, deutliche Kriftalle jedoch sehr selten; gewöhnlich in feinkörnigen Massen mit nierensörmiger Oberstäcke und krummschaliger Absonderung (Scherben- oder Näpschenkobalt). — Spaltbar nach 0R  $\{0001\}$  vollkommen, nach —  $\frac{1}{2}R$   $\{01\bar{1}2\}$  unvollkommen; Bruch uneben; spröd; H.=3.5; G.=5.7; licht bleigrau, schwärzt sich jedoch in seuchter Luft leicht an der Oberstäche, indem  $As_2O$  entsteht. — Chemische Zusammensehung: Arsen, mit etwas Antimon, auch wohl Spuren von Silber, Gisen oder Gold; verslüchtigt sich vor dem Lötzrohr, ohne vorher zu schwelzen, unter Entwicklung eines unangenehmen, knoblauchartigen Geruchs, verbrennt zu  $As_2O_3$ . Beim Sublimieren im Glasröhrchen gibt es den metallischen Arsenspiegel; Salpetersäure verwandelt es in  $As_2O_3$ .

Findet sich hauptsächlich auf Kobalt- und Silbererzgängen: Freiberg, Schneeberg, Annaberg, Andreasberg, Wittichen im Schwarzwalde, Marfirch in den Vogesen, in rhomboedrischen Kristallen bei Akadanimura in Japan.

Das Arfen, welches früher auch als "Fliegenstein" benutt wurde, bient zur Darftellung von Arfenverbindungen, namentlich von As2 O3.

### Zweite Gruppe: Metalle.

#### 6. Wismuf.

Heragonal rhomboedrisch, isomorph mit Antimon und Arsen; gewöhnlich die Kombination  $R\{10\bar{1}1\} \cdot 0R\{0001\}$ . Kristalle meist undeutlich, indes kann man künstlich aus dem Schmelzsluß sehr schöne und große Kristalle erhalten; baumförmig, federartig; häusig derb und eingesprengt von körniger Zusammensetzung. — Spaltbar nach —  $2R\{02\bar{2}1\}$  und 0R vollkommen; mild; H.=2.5; G.=9.7; rötlich silberweiß, oft grün und rot (taubenbälsig) angelaufen. — Chemische Zusammensetzung: Wismut, oft mit etwas Arsen; vor dem Lötrohr sehr leicht (bei  $264^{\circ}$ ) schmelzbar, bildet auf Kohle einen zitronengelben Beschlag von Wismutoryd; die Lösung in Salpetersäure gibt bei Zusat von diel Wasser einen weißen, aus einem basischen Salz bestehenden Niederschlag.

Findet sich meist zusammen mit Kobalt- und Nickelerzen: Schneeberg, Unnaberg, Johann-Georgenstadt, Altenberg, Bieber in heffen, Cornwall und Devonshire, Bolivia.

Das Wismut bient zur Herstellung von leichtslüssigen Legierungen; eine solche ift z. B. bas sog. Roseiche Metallgemisch, welches aus einem Teile Zinn, einem Teile Blei und zwei Teilen Wismut besteht und schon in kochenbem Wasser schmilzt.

#### 7. Gifen.

Das gediegene Eisen wird als tellurisches (irdisches) und fosmisches (aus dem Weltraume stammendes) unterschieden; letteres nennt
man Meteoreisen. Man gibt mehrere Fundorte des ersteren an (Mühlhausen in Thüringen, Chohen in Böhmen, die Gegend am St. Johns
River in Liberia, wo es in großer Menge anstehen soll, Minas Geraes in
Brasilien u. a.), auch fand man 1870 bei Ovisat auf der Insel Disko
(Grönland) am Fuße eines Basaltrückens lose Eisenmassen von 500, 200
und 90 Zentner Gewicht (auch der anstehende Basalt umschließt hier
Klumpen von gediegenem Eisen), indes ist das Vorkommen an den erstgenannten Puntten noch nicht unzweiselhaft festgestellt, während das Ovisater
Eisen, welches früher wohl für kosmischen Ursprungs gehalten wurde, jetzt
allgemein als tellurisch betrachtet wird. Auch sonst wurde in vielen basaltischen Gesteinen gediegenes Eisen in meist sehr kleinen Körnchen aufgefunden.

Das Gifen kriftallifiert regular, wenigstens hat man kunftliche Rriftalle in Form bon Ottgedern beobachtet. Spaltbar nach ben Bürfelflächen, wie besonders manches Meteoreisen beutlich zeigt; Bruch hatig; H. = 4.5; G. = 7.0-7.8; stahlgrau und eisenschwarz; geschmeidig und dehnbar; wird vom Magneten angezogen. - Das Ovifater Gifen enthält neben Gifen etwas Nickel, Robalt und Phosphor, ferner 210/0 Schwefel, 310/0 Roblenftoff und 110/0 Sauerftoff (weshalb es richtiger als ein Bemenge bon Gifen mit gewiffen andern Mineralsubstangen zu bezeichnen ift); auch das Meteoreisen ift nicht rein, sondern enthält fast ftets eine bedeutende Menge (6 bis 10, felten bis 20%) Rickel, oft auch Robalt, sowie etwas Phosphor, Schwefel und Kohlenstoff. Poliert man Schliff= flächen von Meteoreisen und att fie mit Salpeterfäure, so entstehen darauf meift die fog. Widmannftättenichen Figuren, bas find Strablen, welche fich unter Winkeln von etwa 60-900 schneiden und die komplizierte Struttur bes Meteoreifens (eine ichalige Zusammensetzung nach ben Oftaeberflächen) verraten. Das nicelarmere Gifen wird nämlich von ber Gaure ftarter angegriffen als bas mit ihm abwechselnde nicelreichere, welches nach dem Uben erhabene Leiften bildet. Die Widmannftättenichen Figuren bilden ein wichtiges Merkmal zur Erkennung des Meteoreifens.

Das Meteoreisen ebenso wie die fast stets Sisenkörner einschließenden Meteoristeine (seinkörnige bis dichte Massen, welche vorzugsweise aus Olivin, Enstatit, Bronzit, Augit und Anorthit bestehen) werden als Bruchstücke kleiner, von der Erde angezogener Weltkörper betrachtet. Ihr Herabfallen ist von Feuererscheinungen und donnerartigem Getöse begleitet. Die hohe Temperatur, welche sie dabei besitzen, rührt wahrscheinlich von der bei der Bewegung durch die Lust statisindenden Reibung und Kompression her. Der Stein von Phurmsalla in Indien gesangte am 14. Juli 1860 an der Oberstäche geschmolzen zur Erde, war aber im Innern kalt. Besonders

bekannte Fundorte von Meteoreisen sind: Krasnojarsk am Jenisse (Sibirien), eine 1600 Pfund schwere, wie ein grober Schwamm löcherige Eisenmasse, deren Zwischenzäume mit schönen Olivinkristallen ersüllt sind; Hraschina bei Agram, 71 Pfund schwer, fiel am 26. Mai 1751; Elnbogen in Böhmen, der "verwünschte Burggraf" von 191 Pfund scheint am Ende des 14. Jahrhunderts gefallen zu sein; am Red River in Louisiana ein Stück von 3000 Pfund; am Fluß Bendegö in Brasilien ein über 17 000 Pfund schwere Schick von siber 2 m Länge; Olumba in Peru, eine über 300 Zentner schwere Masse; bei Braunau auf der böhmisch-schlessischen Grenze sielen am 14. Juli 1847 zwei Stücke von 42 und 30 Pfund. Kleinere Massensinden sich häufiger, z. B. auf dem Gebirge Magura in Ungarn, dei Cobija in Südamerika. Im Tale von Toluca in Mexiko suchen die Indianer das Eisen auf und verschmiedeten es; viele Zentner sind davon nach Europa gekommen.

#### 8. Aupfer.

Regulär; hauptsächlich O [111],  $\infty$  O  $\infty$  [100],  $\infty$  O [110] und ∞ O 2 (210), felbständig ober in Kombination. Am Superior-See kamen Die iconften Dobetaeber bon fast 3 cm Durchmeffer bor. Rriftalle meift ftart bergerrt und burcheinandergewachsen. Zwillingefriftalle nach einer Flace bon O erscheinen häufig ftern= ober baumformig, wobei fich famt= liche Strahlen unter 600 fcmeiben (vgl. Gilber und Gold). Namentlich in gahn-, draft- und haarformigen Gestalten, aftig sowie in Platten, Blechen und als Unflug; berb und eingesprengt; felten in lofen unregelmäßigen Rörnern und Klumpen; bisweilen in Pseudomorphosen nach Rottupfererg. — Bruch hatig; geschmeibig und behnbar; H. = 2,5-3; G. = 8,5-8,9; tupferrot, oft gelb ober braun angelaufen; dunne Blättchen icheinen grun burch; febr guter Leiter ber Eleftrigitat. - Chemische Busammensetzung: Rupfer, meift nur wenig berunreinigt; bor bem Lotrohr ziemlich leicht ichmelgbar; farbt, indem es fich etwas verflüchtigt, die Flamme grun; loslich in talter Salpeter= und beißer Schwefelfaure. - Es findet fich auf Bangen, Lagern, Reftern, eingesprengt, in Blafenraumen des fog. Mandelfteins (einzelne Mandeln können wohl nur aus Rupfer bestehen), in lofen Bloden und Geschieben: Rheinbreitbach bei Sonnef, Neudorfel bei Zwidau, Reichenbach, Cornwall, Ural (die Turjinstischen Gruben lieferten Maffen von 2000 kg), Superior-See (hier tommt das Rupfer, an welchem öfter Rlumpen von gediegenem Gilber hangen, im Mandelfteingebirge vor, Platten bis 1 m bid fegen gediegen in die Tiefe; auf einem Bange fand man eine Rupfermaffe von etwa 15 m Lange, 7 m Breite und über 2 m Dide, an einer andern Stelle eine folche bon etwa 22 m Länge, 10 m Breite und 1-2 m Dide; Stude bon 15000, ja 20000 Zentner wurden im Ralfipat gefunden), Japan, China, Auftralien.

Das Rupfer eignet fich im unvermischten Zuftande nicht zu Gugwaren, indem es poroje und blafige Guffe liefert. Wohl aber läßt es fich talt burch hammern

in die verschiedensten Formen bringen, d. h. treiben (das hermannsbenkmal auf der Grotenburg bei Detmold besteht aus getriebenem Kupser), auch kann man es zu Platten auswalzen, welche zur Versertigung großer Kessel sowie als Kupsersticheplatten dienen. Bekannt ist seine Anwendung zum Prägen von Münzen. Sehr bedeutend ist die Verwendung des Kupsers für elektrische Leitungen und Ohnamomaschinen. Wichtig sind endlich die zur herstellung von Gußwaren benutzen Legierungen des Kupsers: Messing enthält 70 % Kupser und 30 % Ink, Glockenspeise 78 % Kupser und 22 % Jinn, Neusilber 60 % Kupser, 10 % Nickel und 30 % 3ink; die Statuenbronze besteht aus Kupser, Jinn, Blei und 3ink.

#### 9. 23fet.

Regulär, auf der Harstigsgrube in Wermland in oktaedrischen Kristallen; haars und drahtförmig, als Anflug, in dünnen Platten; dehnbar und geschmeidig; H. = 1,5; G. = 11,4; bleigrau, schwärzlich angelausen. — Chemische Zusammensetzung: Blei; schmilzt vor dem Lötrohr sehr leicht (bei 335°) und bildet auf Kohle einen gelben Beschlag; löslich in Salpetersäure. — Sehr seltenes Mineral; manche der angegebenen Fundorte sind zweiselhaft oder irrig. Sicher ist das Vorsommen auf den Manganund Eisenerzgruben von Pajsberg, Harstigen und Langban in Wermland (Schweden) im Kalkstein und Dolomit. Am Ural und Altai sowie in Siebenbürgen und Slavonien fand man es in kleinen Körnern im Goldsande.

#### 10. Quedfilber.

Flüssig, in kleinen Tropsen und geflossenen Massen; G. = 13,6; zinnweiß, stark metallglänzend; in sehr dünner Schicht mit blauer Farbe durchscheinend; bei — 39° erstarrt es zu einer geschmeidigen Masse, deren spezifisches Gewicht = 14,2; dabei kristallisiert es in Oktaedern; siedet bei 357°, verdunstet aber schon bei weit niederer Temperatur. — Chemische Zusammensehung: Quecksilber, oft mit etwas Silber; löslich in kalter Salpetersäure und heißer Schwefelsäure; das Quecksilber löst gediegene Metalle auf und verbindet sich damit zu sog. Amalgamen. — Findet sich mit Zinnober auf Gängen, Klüsten und Höhlungen des Gesteins: Idria in Krain, Almaden in Spanien, Moschellandsberg in Rheinbahern, Huancavelica in Peru; in der Dilubialformation: am Tajo bei Lissabn und im Lehm von Sülbeck bei Lüneburg.

Das Queekfilber (zum weitaus größten Teile aus Zinnober gewonnen) findet Anwendung zum Füllen der Barometer und Thermometer, zur Bereitung von Amalgamen (Feuerversilberung, Feuervergoldung) sowie in der Medizin.

### 11. Silber.

Regulär; meist  $\infty$  O  $\infty$  {100}, auch O {111},  $\infty$  O {110} und  $\infty$  O 2 {210} (in Sachsen kamen Würfel, Oktaeder und Dodekaeder von über 1 cm im

Durchmeffer vor); in der Regel find die Rriftalle flein und oft vergerrt: Zwillinge nach O, zuweilen in eigentumlichen farnkrautabnlichen Geftalten; haar=, draht=, gahn= und baumförmig, moogartig, gestrickt, in Blechen und Platten, als Anflug, auch berb und eingesprengt, felten in fleinen lofen Körnern (Silberfand). — Bruch hatig; geschmeibig, behnbar (läßt fich zu sehr dünnem Blattfilber verarbeiten); H. = 2,5-3; G. = 10-11; filberweiß mit hobem Metallglang; oft gelb, braun ober ichmarg angelaufen. - Chemifche Zusammensehung: Silber, mit geringen Mengen Gold, auch mit etwas Rupfer, Arfen, Antimon; löslich in Salpeterfaure (Die Löfung gibt mit Salgfaure einen weißen täfigen Riederschlag bon Chlorfilber, welcher fich am Lichte schwärzt); bor bem Lötrohr leicht schmelzbar. -Findet fich meift auf Gangen im Gneis, Granit, Andefit, Tonschiefer: Freiberg, Marienberg, Schneeberg im sächfischen Erzgebirge (am lettgenannten Orte fand fich einmal eine 100 Zentner fcwere Maffe), Undreasberg, Rongsberg in Norwegen (1834 eine 71 Bentner ichwere Maffe), Schlangen= berg im Altai, Superior-See (vgl. Rupfer), Merito, Chile, Beru.

Das Silber wird benutt zum Prägen von Münzen, zur Anfertigung von Gerätsichaften und Schmuckgegenständen (wobei jedoch seine geringe Härte durch einen Zusatz von Kupser erhöht wird), zur Darstellung seiner Salze, namentlich des in der Photographie und Medizin angewandten Nitrals  $(AgNO_3)$ .

Silberamalgame von wechselnder Zusammensetzung, zuweilen  ${\rm AgHg}$  (mit  $35\,^{\rm o}/_{\rm o}$  Silber) oder  ${\rm Ag_2Hg_3}$  (mit  $26,5\,^{\rm o}/_{\rm o}$  Silber), finden sich in ost sehr schönen Kristallen des regulären Systems (namentlich  $\infty$  O) sowie derb, eingesprengt, in Platten, Trümmern und als Anflug bei Moschellandseberg, zu Szlana in Ungarn, Almaden.

#### 12. Gold.

Regulär; namentlich  $O\{111\}$ ,  $\infty$  O  $\infty$   $\{100\}$ ,  $\infty$   $O\{110\}$ , auch  $3\,O\,3\{311\}$ ,  $\infty$   $O\,2\{210\}$  und andere Formen; Kristalle klein und oft verzerrt; Zwillinge nach einer Fläche von O (bilden zuweilen prächtige, damastartig gestrickte Platten, deren Fäden sich sämtlich unter  $60^{\circ}$  schneiden); haar=, draht=, baum= und moosförmig in Blechen und Blättchen, sehr häusig eingesprengt und eingewachsen; sekundär im Sande der Flüsse und im aufgeschwemmten Lande als Goldstaub und Goldsand sowie in losen Körnern, Blechen und Klumpen. Bruch hatig; das dehnbarste und geschmeidigste Wetall (Blattgold ist ungesähr  $\frac{1}{100000}$  mm dich); H.=2.5 (etwas weicher als Silber); G.=15.6-19.4 (mit zunehmendem Silbergehalt abnehmend); goldgelb bis messingselb, je silberhaltiger, desto lichter; start glänzend; in sehr dünnen Blättchen grün durchscheinend. — Chemische Zusammensehung: Gold mit mehr oder weniger (bis  $40^{\circ}/_{0}$ ) Silber in wechselnden, nicht durch chemische

Formeln ausdrückbaren Berhältniffen (ganz reines Gold scheint nicht vorzutommen); enthält auch fast stets Spuren von Kupfer und Eisen. Löslich in Königswaffer, wobei sich Goldchlorid AuClz bildet, welches Fingernägel und Haut purpurrot färbt; vor dem Lötrohr leicht schmelzbar, dünner Golddraht verslüchtigt sich in der Glühhitze.

Das Gold findet fich fehr berbreitet, jedoch nur felten in größerer Menge, und zwar 1. auf feiner ursprünglichen Lagerstätte (primar) faft immer an Quarg gebunden, welcher entweder in Gangen und Reftern oder in Lagern in verschiedenen Gefteinen auftritt (g. B. im Granit, Andefit, Bneis, Tonichiefer): Ungarn, Siebenburgen, Berefowst (Ural), Merito, Ralifornien, Brafilien, Beru, Südafrita (Transvaal, hier westlich von Johannesburg die reichften Goldlagerstätten in Sandsteinen und Ronglomeraten, welche, ba fie aus burch ein Bindemittel wieder verkitteten Boldfeifen bestehen, eigentlich nicht als primare Lagerstätten zu bezeichnen find); 2. als fog. Waschgold (sekundar) in ben Goldseifen (aufgeschwemmtes, aus ber Berftorung des ursprünglichen goldhaltigen Gefteins berborgegangenes Land) und im Sande vieler Fluffe; am Ural (1842 fand man in den Goldwäschen bei Miast einen Goldklumpen von 36 kg), am Altai, in Brafilien, Chile (von hier ber größte befannte Klumpen von 153 kg), Mexito, Ralifornien, in neuerer Zeit namentlich im Klondyke-Diffritt in Nordwest-Ranada nabe ber Grenze von Alasta, in Viftorialand in Auftralien (baselbft mehrere große Klumpen von 50 bis 92 kg), Neufeeland, Borneo, Südafrita — Donau, Rhein (namentlich bei Wittenweier und Philippsburg) Isar. Das Gold der Seifen hat sich jedoch zum Teil höchst wahrscheinlich daselbst erft aus Lösungen abgeschieden, worauf die eigentumliche löcherige Form und die Große vieler Funde hinweift.

Die Gesamtproduktion des Goldes betrug im Jahre 1897: \$59 000 kg, im Jahre 1909: 684 000 kg; in Europa ist Siebenbürgen das wichtigste Goldgebiet (1901 mit Ungarn 3270 kg).

Wegen seiner geringen Harte wird das Gold hauptsächlich in Legierungen mit Silber ober Kupfer, wobei es seine Geschmeidigkeit behält, zum Prägen von Münzen sowie zur Herstellung von Schmuckgegenständen und Gerätschaften angewandt. Auch überzieht man andere Metalle, Porzellan usw. mit Gold (Bergolben).

# 13. Platin.

Regulär; Kristalle sehr selten;  $\infty$  O  $\infty$  {100}, seltener O {111} und  $\infty$  O {110}; meist in kleinen platten oder abgerundeten Körnern, selten in größeren Körnern und unregelmäßigen Klumpen. — Bruch hatig; geschmeidig und dehnbar; H.=4-5; G.=14-19 (reines Platin höher); stahlgrau ins Silberweiße; bisweilen magnetisch. — Chemische Zusammensetzung: Platin, jedoch niemals rein, in der Regel mit  $5-13^{\circ}/_{0}$  Eisen,

etwas Kupfer und den "Platinmetallen" Iridium, Rhodium, Palladium, Osmium und Ruthenium; nur in Königswasser löslich unter Bildung von PtCl<sub>4</sub>; schmilzt im Knallgasgebläse. — Findet sich gewöhnlich in Begleitung von Gold und den Platinmetallen, mit Chromeisenerz, Magneteisenerz, Zirkon und Korund, zuweilen auch mit Diamant, im Flußsande der Täler auf der Ostseite des Ural (Bogoslowsk, Kuschwinsk, Miask) sowie auf der Westseite (namentlich bei Nischne-Tagilsk, wo Serpentin das ursprüngliche Muttergestein war; daselbst Stücke von zirka 10 kg); ähnlich in Südamerika, auf San Domingo, in Kalifornien und auf Borneo.

Das aus dem natürlich vorkommenden gewonnene reine Platin findet wichtige Anwendung zur Herstellung von Draht und Blech sowie von Schalen und Tiegeln für chemische und physikalische Zwecke. Auch wird es zu Destillationsapparaten in Schweselsäurefabriken benutzt.

# Zweite Rlaffe: Schwefel:(einschließlich Arfen:) Berbindungen.

Die Mineralien dieser Klasse zerfallen in 1. Sulfide der Metalloide und Metalle (entsprechend den Oxyden) und 2. Sulfosalze (entsprechend den Oxysalzen). Einige der hierhingestellten Mineralien enthalten neben oder anstatt Schwefel Arsen.

Nach ihren äußeren Eigenschaften bezeichnet man die Mineralien dieser Klasse auch als 1. Kiese; dieselben besitzen vollkommenen Metallglanz, sind also ganz undurchsichtig, zeigen meist eine gelbe oder weiße Farbe, sind spröd und härter als Kalkspat; 2. Glanze, von metallischem Habitus, meist grau bis schwarz, mild oder geschweidig, Härte bis zu der des Kalkspats; 3. Blenden, ohne oder mit nur unvollkommenem Metallglanz, durchsichtig bis durchscheinend, diamants bis persmutterglänzend, mild oder wenig spröd, Härte meist unter 3.

# Erfte Gruppe: Sulfide.

### 14. Realgar (Raufdrot).

Monoklin, häufig die Kombination  $\infty$   $P\{110\} \cdot \infty$   $P2\{210\} \cdot 0$   $P\{001\} \cdot$   $P \infty \{011\}$ ; Fig. 147 zeigt  $M = \infty$  P,  $1 = \infty$  P2, P = 0 P,  $n = P\infty$ ,  $r = \infty$   $P \infty \{010\}$ ,  $s = P\{11\overline{1}\}$ ; die Prismenflächen herrschen meist vor, wodurch die Kristalle säulenförmig erscheinen. Kristalle einzeln aufgewachsen oder in Drusen; auch eingesprengt, als überzug und Anflug. — Spaltbar unvollkommen nach 0 P und  $\infty$   $P\infty$ ; Bruch muschelig dis uneben; mild; H. = 1.5-2; G. = 3.5; morgenrot mit einem Stich ins Gelbe; Strich orangegelb, durchschen, Fett= dis Diamantglanz; die optischen Achsen liegen in der Achsenbene a.c. — Chemische Zusammensetzung: As S (oder



[As<sub>2</sub>S<sub>2</sub>); im Kolben sublimiert es, auf Kohle erhitt schmilzt es und verbrennt mit weißgelber Flamme zu SO<sub>2</sub> und As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>; aus dem Schmelzssusser kristallisiert es leicht wieder; von Königswasser wird es unter Absichiung von Schwefel gelöst. Die Kristalle werden im Sonnenlichte an der Luft allmählich gelb und uns durchsichtig, indem sie sich in ein Gemenge von As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> und As<sub>2</sub>O<sub>3</sub> verwandeln; man bewahrt sie deshalb im sinstern auf.

Findet sich auf Erzgängen bei Andreasberg, Schneeberg, Joachimstal, Felsbanha und Kapnik in Ungarn, Allchar in Mazedonien; schön kristallifiert und eingesprengt im Dolomit des Binnentals im Wallis, als Sublimat in der Solfatara bei Neapel.

Man benutt das Realgar (sowofl das natürliche als auch namentlich das fünstlich dargestellte) als Farbe, zum Entfärben des Glases sowie mit Salpeter und Schwefel gemischt in der Feuerwerkerei zur Herstellung des Weißseuers.

### 15. Auripigment (Ranfchgelb, Operment).

Rhombisch; hauptsächlich  $\infty$  P{110},  $\infty$  P2{120}, P  $\infty$ {101} und  $\infty$  P  $\infty$  {010}; beutliche Kristalle selten, meist säulensörmig, frummslächig; auch in traubigen, nierensörmigen und tropssteinartigen Aggregaten, meist derb und eingesprengt. — Höchst volksommen spaltbar nach  $\infty$  P  $\infty$ ; in dünnen Blättchen biegsam; mild; H. = 1.5-2; G. = 3.5; zitronen= bis orangegelb; Strich zitronengelb; Fett= bis Perlmutterglanz, durchscheinend. — Chemische Zusammensehung:  $As_2S_3$ ; sublimiert im Kolben, verbrennt vor dem Lötrohr leicht zu  $As_2O_3$  und  $SO_2$ ; löslich in Königswasser und in Kalilauge.

Das Auripigment findet sich seltener als Realgar, oft mit diesem zusfammen: Andreasberg, Kapnik und Felsöbanya, Alchar, Binnental.

Natürliches wie auch namentlich fünftlich bargestelltes Auripigment wird als Farbstoff und in der Glassabrikation benutt.

# 16. Antimonglang (Antimonif, Graufpiefiglang).

Rhombisch i; wichtige Kombinationen:  $\infty$  P{110}·P{111};  $\infty$  P·P·  $\infty$  P $\infty$  P $\infty$  {010};  $\infty$  P· $\frac{1}{3}$  P{113}· $\infty$  P $\infty$ ; Prismenwinkel nahe 90°. Aristalle langsäulen=, spieß= oder nadelförmig, vertikal gestreift; deutliche Endslächen selten; die Individuen oft gekrümnt oder sonst unregelmäßig gestaltet, in Drusen oder büschelförmig gruppiert, auch regellos durcheinandergewachsen;

a:b:c=0.9926:1:1.0179.

derb und eingesprengt, strahlig, förnig, dicht. — Spaltbar nach  $\infty$  P  $\infty$  höchst vollkommen; mild; H.=2; G.=4,6; undurchsichtig, bleigrau, bisweilen bunt angelaufen, auf den Spaltungsslächen lebhafter Metallglanz. — Chemische Zusammensetzung:  $\mathrm{Sb}_2\mathrm{S}_3$ ; schmilzt schon in der Kerzenstlamme, färbt die Lötrohrslamme grünlich, verbrennt und beschlägt die Kohle mit weißem Antimontrioryd  $\mathrm{Sb}_2\mathrm{O}_3$ ; löslich in Salzsäure unter Entwicklung von Schweselwasserstellt  $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$ ; wird von Kalilauge gelb gefärbt und gleichsfalls gelöst.

Borkommen auf Gängen und Lagern: Mobendorf bei Freiberg, Niederftriegis in Sachsen, Wolfsberg am Harz, Przibram in Böhmen, Aremnit, Schemnit, Felsöbanya, Auvergne (Frankreich), Korsika, Algier, Borneo, Insel Schikoku in Südjapan (hier prachtvolle, große Kristalle), China.

Aus Antimonglanz wird bas Antimon im großen gewonnen (bas meifte Erz liefern China, Frankreich und bie Bereinigten Staaten).

### 17. Binkblende (Blende).

Regulär, tetraedrisch-hemiedrisch; meist  $\frac{O}{2}\{111\}$  und  $-\frac{O}{2}\{1\bar{1}1\}$  (oft im Gleichgewicht, ein scheinbar holoedrisches Oftaeder bildend),  $\infty$  O  $\{110\}$ , ein Triakistetraeder  $\frac{3\,O\,3}{2}\{311\}$ ,  $\infty$  O  $\infty$   $\{100\}$  u. a. Die Flächen des einen Tetraeders sind meist glatt, die des andern rauh, die Flächen des Tria-



kistetraeders in der Regel gekrimmt. Fig. 148 stellt die für die Zinkblende charakteristische Kombination des Dodekaeders  $\infty$  O(P) mit  $\frac{303}{2}$  (y) dar. Die Kristalle sind meist Zwillinge, anscheinend nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Ottaedersläche; dabei liegen jedoch wegen der Hemiedrie die beiden Individuen zur genannten Fläche nicht symmetrisch. Fig. 149 zeigt ein Dodekaeder, an welchem durch punktierte Linien die Lage einer Oktaederbzw. Tetraedersläche angegeben ist; denkt man sich, was am Modell leicht auszusühren, den Kristall nach dieser Sbene durchschnitten und die linke Hälfte gegen die rechte um die Zwillingsachse um  $60^{\circ}$  gedrecht, so erhält Baumhauer, Mineralogie. 4 Aust.

man den Zwilling Fig. 150. Oft auch ericheinen die Zwillinge in Form zweier aneinander= oder durcheinandergemachsener Ottaeder. Saufig berb, förnig, blatterig, faserig, auch in bichten konzentrifch schaligen Daffen mit nierenförmiger ober traubiger Oberfläche (Schalenblende). - Spaltbar nach  $\infty$  O sehr vollkommen; spröd; H. = 3,5-4; G. = 3,9-4,2; an sich farblos, jedoch faft immer gefärbt, gelb, braun, fcmarz, auch wohl grun oder rot; Strich meift braun oder gelb; Diamantglang und Fettglang; durchsichtig bis undurchsichtig; burch Reiben phosphoreszierend (besonders die bon Rapnit); leitet die Glettrigitat nicht. - Chemische Busammen= setzung: Zintsulfid ZnS, wozu jedoch namentlich in ben dunkler gefärbten Barietaten eine geringere oder größere Menge bon Ferrofulfid FeS kommt, oft auch etwas Cadmiumfulfid CdS sowie Spuren von Indium. In der braunen Schalenblende von Pierrefitte (Phrenäen) wurde das Metall Gallium entdedt. - Berkniftert bor bem Lötrohr fart, faum ichmelgbar; gibt auf Rohle erhitt einen gelben, in der Kälte weißen Beschlag von Zinkornd ZnO; löslich in fonzentrieter Salpeterfaure unter Abicheidung von Schwefel.

Findet sich häusig auf Erzgängen und Lagern, begleitet von Bleiglanz, Pyrit, Kupferkies, Quarz, Eisenspat u. a.: Freiberg, Neudorf am Harz, Stolberg bei Nachen, Ems, Przibram, Schemnitz, Kapnik, Cumberland, Cornwall, Schweden, Spanien, Nordamerika, schöne Kristalle auch im Dolomit des Binnentals.

Wird benutt zur Darftellung von Zink, Zinksulfat  $({\rm Zn}\,{\rm S}\,{\rm O}_4)$ , Schwefelsäure und zur Gewinnung von Cadmium.

Das Zinksulfid ist dimorph, indem es nicht nur als Blende in Formen des regulären, sondern auch als Burkit in solchen des hexagonalen Systems, hemimorph nach der Hauptachse, austritt. Der Burkit umsaßt einige früher sür Zinkblende gehaltene Borkommnisse. Es ist auch gelungen, künstlich hexagonale Kristalle von Zinksulfild darzustellen. Isomorph mit Burkit ist der Greenockit CdS, vielleicht auch der deutlich rhomboedrische Millerit (Haar- oder Nickelses) NiS. Anderseits sind Eisennickelkens (Fe, Ni) S und Manganblende MnS regulär. Bahrscheinlich bilden die Verbindungen ZnS, CdS, FeS, NiS und MnS eine isodimorphe Gruppe, wenn auch noch nicht alle Glieder derselben bekannt sind. Vielleicht gehören Arsennickel und Magnetkies derselben Gruppe an.

# 18. Arfennichel (Bofnickelkies, Supfernichel).

Heragonal; Kristalle (mit  $P\{1011\}$ ,  $\infty P\{1010\}$  und  $0P\{0001\}$ ) jeboch sehr selten; gestrickt, baumförmig, kugelig und traubig, meist derb und eingesprengt. — Bruch muschelig bis uneben; spröd; H.=5.5; G.=7.4-7.7; metallglänzend, licht kupferrot, dunkel anlaufend; Strich bräunlich-schwarz. — Chemische Zusammensehung: NiAs, doch wird häusig ein Teil des Arsens durch Antimon (bis 28%) ersest. Schmilzt auf

Kohle vor dem Lötrohr unter Abgabe von Arsendämpfen zu einer weißen Metalltugel; löst sich in kalter Salpetersäure zu einer grünen Flussigkeit, während sich  $\mathbf{As}_2 O_3$  abscheidet.

Findet sich meist mit andern Nickels und Kobalterzen sowie mit Silberserzen zusammen auf Gängen: Schneeberg, Annaberg, Riechelsdorf in Hessen, Sangerhausen in Thüringen, Andreasberg, Mansfeld, Böhmen, Frankreich, Argentinien.

Das Arfennidel ift ein wichtiges Erg gur Gewinnung bes Nichels.

Isomorph mit Arsennidel ist das zu Andreasberg gefundene Antimon= nickel NiSb.

#### 19. Magnetkies.

Beragonal; Kriffalle felten, mit den Flachen or P 1010, 0P 10001, P(1011), außerdem mohl mit & P(1012) und P2(2112), tafelförmig (die iconften Rriftalle fanden fich in einem 1821 gu Juvinas, Departement Ardeche, gefallenen Meteorftein); meift derb und eingesprengt in schaligen, förnigen bis dichten Aggregaten. — Ohne beutliche Spaltbarkeit, nach OP fich schalig absorbernd; sprod; H. = 4; G. = 4,54-4,64; metall= glangend, brongegelb, doch meift dunkel angelaufen, Strich graulich-ichwarg; magnetisch, jedoch manchmal nur fehr schwach bis unmerklich. - Chemische Busammensetung: Schwefeleisen, doch ichwantt die Busammensetung zwischen Fe5 S6 und Fe16 S17 (im Mittel etwa Fe7 S8), vielleicht als Monosulfid FeS gemengt mit etwas Difulfid FeS2 aufzufaffen; zuweilen ift ein fleiner Teil bes Gifens burch Ridel (bis 70/0) erfett; entwidelt im Glasrohr erhigt SO2; schmilgt auf Roble por dem Lötrohr im Reduktionsfeuer gu einem grau-schwarzen magnetischen Korn; löst fich unter Entwicklung von Schwefelmafferftoff und Abicheidung bon Schwefel in Salgfäure; bermittert ziemlich leicht unter Bildung von FeSO4 (Eisenvitriol).

Fundorte: Andreasberg, Rupferberg in Schlefien, Bodenmais in Bayern, Kongsberg in Norwegen, Fahlun in Schweden, Pennsploanien, Sudburn-Diftrikt in Kanada.

Wird benutt zur Darftellung von Gisenvitriol, der nickelhaltige (namentlich von Kanada) bildet ein sehr wichtiges Nickelerz.

# 20. Robaltnickelkies (Sinneit).

Regulär; meist O $\{111\}$  mit untergeordnetem  $\infty$  O  $\infty$  $\{100\}$ , auch Zwilslinge nach O; derb und eingesprengt. — Spröd; H.=5.5; G.=4.9; rötlich-silberweiß, oft gelblich angelaufen. — Chemische Zusammensetzung:  $R_3S_4$ , worin R hauptsächlich Nickel und Kobalt in wechselndem Verhältniß; entwickelt vor dem Lötrohr  $SO_2$ ; gibt mit Borax im Platindraht die blaue

Färbung des Robalts; löst sich in Salpeterfäure unter Abscheidung von Schwefel.

Bortommen: Müfen, Schweben, Maryland, Miffouri.

### 21. Mangankies (Sanerit).

Regulär, pyritoedrischemiedrisch; hauptsächlich  $O\{111\}$ , auch Kombinationen:  $O \cdot \infty O \infty \{100\}$ ;  $O \cdot \infty O\{110\} \cdot \frac{\infty O 2}{2}$   $\{210\}$ . Kristalle einzeln und kugelsörmig gruppiert; auch derb. — Spaltbar nach den Würselssächen sehr vollkommen; H.=4; G.=3,46; dunkel rötlich-braun bis bräunlich-schwarz, Strich bräunlich-rot; metallartiger Diamantglanz, meist durch Anlausen matt, in dünnen Blättchen etwas durchschenend. — Chemische Zusammensehung:  $\operatorname{Mn} S_2$ , ein wenig Mangan ist durch Eisen erseht. Im Slaskolben erhist, gibt die Probe Schwesel ab, der grüne Rückstand löst sich in Salzsäure; in erwärmter Salzsäure löst sich das Mineral unter Entwicklung von  $\operatorname{H}_2 S$  und Abscheidung von Schwesel.

Fundorte: Kalinka bei Neusohl in Ungarn, eingewachsen im Ton und Sips; ähnlich bei Raddusa auf Sizilien.

#### 22. Porif (Schwefelkies, Gifenkies).

Regular, pyritoedrijch = hemiedrisch, isomorph mit Manganties; wich= tigfte Formen:  $\infty$  0  $\infty$  (100) (am häufigsten; meift nach ben abwechseln= ben Ranten, entsprechend ben längeren Ranten bes Phritoebers, gestreift), O{111},  $\frac{\infty O2}{2}$ {210},  $\frac{3O\frac{3}{2}}{2}$ {321}; mannigfaltige Kombinationen (Fig. 39 bis 43); Zwillinge nach einer Fläche von ∞ 0 (110) (Fig. 120). Rri= ftalle bon febr berichiedener Große, einzeln und gu Drufen bereinigt; ferner tugelig, traubig, nierenformig, fnollig, derb und eingesprengt. Der Pprit bildet Pfeudomorphosen nach vielen Mineralien, 3. B. nach Magnetties, Rupferties, Quarg, Fluffpat, Rallipat; febr häufig ift er in Brauneisen= ftein umgewandelt. — Spaltbar nach  $\infty$  0  $\infty$ , jedoch fehr unvollkommen; Bruch muschelig bis uneben; fprod; H. = 6-6,5 (gibt mit dem Stahl ftarte Funten, daber Pyrit,  $\pi v \rho i \tau \eta \varsigma$ ); G. = 4,9-5,2; speisgelb mit auß= gezeichnetem Metallglang, oft braun angelaufen, Strich braunlich-ichmarg. - Chemische Zusammensetzung: FeS2, manchmal gold-, filber- oder tupferhaltig; die Schwefeltiese auf ben Bangen und Lagern bon Freiberg ent= halten bis ein 400 Milliontel Gold, bedeutend mehr 3. B. Diejenigen bon Beresowst (Ural); gibt beim Erhigen im Glastolben ein Gublimat bon Schwefel; schmilzt bor bem Lötrohr unter Entwicklung von SO2 zu einem magnetischen Korn; Salzfäure greift ihn nicht an, wohl aber Salpeterfaure unter Abscheidung bon Schwefel.

Der Phrit ist das verbreitetste Schwefelmetall und überhaupt eines ber verbreitetsten Mineralien. Er findet sich in den verschiedensten Ge-

steinen in deutlichen Kristallen und eingesprengt, auch derb in großen Massen auf Gängen und Lagern; spielt auf fast allen Erzlagerstätten eine mehr oder weniger bedeutende Rolle. Steter Begleiter des Goldes auf allen Lagerstätten desselben. Besonders schöne Kristalle auf den Eisenerzlagern von Elba, von Traversella und Brosso in Piemont, Waldenstein in Kärnten, im Dolomit des Binnentals, zu Freiberg und an andern Orten. Häusig in Stein= und Braunkohlen.

Dient hauptsächlich zur Gewinnung von Schwefel sowie zur Darftellung von Schwefelsäure, Eisenvitriol und Alaun.

### 23. Markafit (Strafickies, Wafferkies).

Mhombisch 1; wichtigste Formen:  $p=\infty P\{110\}$ ,  $q'=\frac{1}{3}P\infty\{013\}$ ,  $q=P\infty\{011\}$  (Fig. 151), außerdem häufig  $P\infty\{101\}$ ,  $P\{111\}$  und  $OP\{001\}$ ; Zwillinge nach einer Fläche von  $\infty$  Perscheinen als speerspißensoder hahnenkammförmige Gebilde (Speers und Kammkies), auch Zwillingsbildung nach  $P\infty$ ; ferner in kugeligen, traubigen, nierenförmigen und tropssteinartigen Gruppen sowie in Aggregaten von faseriger Struktur



(Strahlties); in Pseudomorphosen nach Magnetsties, Eisenglanz, Flußspat, Kalkspat u. a.; oft derb und eingesprengt, manchmal als Bersteisnerungsmittel organischer Reste. — Spaltbar nach  $\infty$  P undeutlich, Bruch uneben; spröd; H. = 6-6.5; G. = 4.65-4.88; graulich speisgelb, anlaufend, Strich grünlichsgrau. — Chemische Zusammensehung:  $FeS_2$  (also übers

einstimmend mit der des Schwefeltieses: Eisendisulfid ift dimorph). Chemisches Verhalten wie beim Schwefelties; der Martasit verwittert unter Umständen sehr leicht unter Bildung von Eisenbitrios.

Findet sich weniger häufig, auch nicht in so großen, zusammenhängenden Massen wie Schwefelkies: Klaustal, Freiberg, Annaberg, Przibram und Littmig in Böhmen, Derbyshire.

Bermendung wie beim Schwefelfies.'

# 24. Arfenkies (Migpidel).

Rhombisch, isomorph mit Markasit (wenngleich die entsprechenden Winkel ziemlich voneinander abweichen); hauptsächlich treten auf  $\infty$  P {110},  $\frac{1}{4}P \propto \{014\}$  (gestreist parallel der Brachydiagonale),  $\frac{1}{2}P \propto \{012\}$ ,  $P \propto \{011\}$  und  $P \propto \{101\}$ ; gewöhnlichste Kombination:  $\infty$  P  $\frac{1}{4}P \propto$  (Fig. 152).

a:b:c=0.7662:1:1.2342.

Häufig Durchwachsungszwillinge nach einer Fläche von  $P \infty$ , seltener Zwillinge nach  $\infty$  P. Kristalle meist turz fäulenförmig bis tafelartig, einzeln eingewachsen ober aufgewachsen und zu Drusen vereinigt; auch derb, in



förnigen oder stengeligen Massen. Spaltbar nach  $\infty$  P unvolksommen; Bruch uneben; spröd; H.=5.5 bis 6; G.=6.1; metallglänzend, silberweiß, aber meist grau und gelb angelausen, Strich schwarz. — Chemische Zusammensehung: FeSAs (oder FeS2 + FeAs2); ein Teil der Arsenkieß-Analysen führt zu der vorstehenden Formel, während die davon abweichend

zusammengesetzten Varietäten als isomorphe Mischungen von Fe SAs mit Fe  $S_2$  oder mit Fe  $As_2$  aufgesaßt werden können; in manchen wird ein Teil des Eisens durch Kobalt ersetzt (Danait). Im Kolben erhitzt, gibt der Arsenkies ein braunes Sublimat von Schwefelarsen; auf Kohle vor dem Lötrohr schmilzt er zu einer schwarzen magnetischen Kugel; löslich in Salpetersäure unter Abschwefelung von Schwefel und  $As_2O_3$ .

Findet sich auf Cangen, besonders mit Zinnstein und Silbererzen, auch eingesprengt: Freiberg, Munzig bei Meißen, Hohenstein bei Chemnit, Joachimstal, Przibram, Reichenstein in Schlesien, Sala in Schweden, Cornwall.

Dient gur Gewinnung von Arfen, Arfentrioryd und Schwefelarfen.

# 25. Stobaltglang (Glangkobalt).

Regulär, pyritoedrisch-hemiedrisch, isomorph mit Pyrit; gewöhnlich O  $\{111\}$ ,  $\infty$  O  $\infty$   $\{100\}$  (mit dreisacher Streifung) und Kombinationen: O  $\frac{\infty O2}{2}$   $\{210\}$ ;  $\infty$  O  $\infty$   $\frac{\infty O2}{2}$ . Kristalle meist eingewachsen; auch derb, törnig, stengelig und eingesprengt. — Spaltbar nach  $\infty$  O  $\infty$  volltommen, spröd; H. = 5,5; G. = 6,0—6,1; starter Metallglanz; rötlich silberweiß, oft grau angelausen, Strich grauschwarz. — Chemische Zusammensehung: CoSAs; meist sind einige Prozent Robalt durch Eisen ersetz; gibt im Kolben erhigt kein Sublimat, schmiszt auf Kohle vor dem Lötrohr unter Entwicklung von Arsengeruch zu einer schwach magnetischen Kugel; gibt mit Borax die Robaltreaktion; löst sich in Salpetersäure unter Abscheidung von Schwesel und As $_2$ O $_3$  mit roter Farbe.

Wenig verbreitet: Tunaberg in Södermanland (Schweden), Stutterud bei Modum in Norwegen, Querbach in Schlesien, Siegen, Daschkessan im Kaukasus (hier ein bis zwei Fuß mächtiges Lager).

Dient zur Darstellung ber schönen blauen Farbe (Smalte), die auf ben fog. Blaufarbenwerken bereitet wird.

#### 26. Speiskobalt.

Regular, phritoedrifch = hemiedrifch, isomorph mit Phrit und Robalt= glang; meift O{111} und  $\infty$  O  $\infty$  {100}, letterer oft mit gefrummten Flächen; Kriftalle in Drufen vereinigt; geftridt (wobei fich tleine Rriftalle nach gewiffen Richtungen, z. B. nach ben brei Achjen, parallel aneinander= lagern), traubig, nierenförmig, derb und eingesprengt, fornig bis dicht. - Spaltbarteit taum bemertbar, Bruch uneben; fprod; H. = 5,5; G. = 6,37-7,3 (auf die wechselnde Zusammensehung hindeutend); frisch mit ftartem Metallglang; ginnweiß bis licht ftahlgrau, aber meift duntelgrau oder bunt angelaufen, Strich graulich-ichwarg. - Chemische Bufammensehung: Co Asa, wenigstens darf diese als die Formel des nor= malen Speiskobalts betrachtet werden; indes ift ftets ein geringerer oder größerer Teil des Robalts durch Gifen und Nickel, sowie in der Regel eine geringe Menge Arfen durch Schwefel erfett, fo daß die allgemeine Formel (Co, Fe, Ni) (As, S), ift. 3m Glasrohr erhipt, gibt er ein Sublimat bon As2 O3; ichmilgt auf Roble bor bem Lötrohr unter Entwicklung bon Arfengeruch leicht zu einer weißen ober grauen magnetischen Rugel; gibt mit Borag die Robaltreaftion; loft fich in Salpeterfaure mit roter Farbe unter Abscheidung bon Aso Og.

Der Speistobalt ift das verbreitetste Robalterz. Findet fich besonders auf Bangen zu Schneeberg, Marienberg, Unnaberg, Riechelsdorf in Beffen, Andreasberg am Barg, Dobichau in Ungarn, in Cornwall, Nordamerita.

Berwendung wie beim Robaltglang; als Rebenprodutte liefert er noch Ridel und Arfentriornd.

### 27. Stupferglang.

Rhombisch ; gewöhnlichste Kombinationen: OP (001) · DP |110| · ∞ P ∞ {010}; 0P · \(\frac{1}{3}\) P [113] · \(\frac{2}{3}\) P ∞ {023}. Fig. 153 zeigt einen flächenreicheren Kriftall mit  $p = \infty P$ , c = 0 P,  $o = P\{111\}$ ,  $o' = \frac{1}{3}P$ ,  $q = 2 \tilde{P} \infty \{021\}, \ q' = \frac{2}{3} P \infty, \ b = \infty \tilde{P} \infty.$  Derfelbe ähnelt sehr einem



Fig. 153.

heragonalen, da das Prisma p einen nur wenig bon 1200 berichiedenen borderen Winkel befigt, alfo p und b fich faft unter gleichen Winkeln ichneiden; wie diese einem begagonalen Prisma, fo gleichen o und q einer heragonalen Phramide, und o' und q'

einer folden mit fürzerer Sauptachfe. 3willingsbildung fehr häufig, meift nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche bon op P. Rriftalle meift bidtafelartig ober furgfäulenförmig, einzeln aufgewachsen ober zu Drufen verbunden; meift derb, eingesprengt, tornig, in Platten und Knollen; in

<sup>1</sup> a:b:c = 0,5822:1:0,9706.

Pseudomorphosen nach Kupferkies und Bleiglanz. — Spaltbar nach  $\infty$  P, jedoch sehr unvollkommen, Bruch muschelig bis uneben; sehr mild; H. = 2,5-3; G. = 5,5-5,8; schwärzlich bleigrau, Strich schwarz, geringer Metallglanz. — Chemische Zusammensehung: Cuprosulfid  $\mathrm{Cu_2S}$ , ein kleiner Teil des Kupfers ist durch Eisen vertreten; färbt in Salzsäure getaucht die Flamme schön blau; schmilzt vor dem Lötrohr leicht und gibt auf Kohle mit Soda ein Kupferkorn; löst sich in erwärmter Salpetersäure unter Abscheidung von Schwefel.

Kommt meist mit andern Kupfererzen zusammen auf Gängen und Lagern sowie eingesprengt vor: Freiberg, Siegen, Saalseld, Mansfeld, Frankenberg in Hessen (die sog. Frankenberger Kornähren sind kleine Zweige und Zapsen von Koniseren, welche durch Kupferglanz vererzt sind), Kapnik, Cornwall, Norwegen, Ural, Bristol in Connecticut.

. Der Kupferglang ift eines der reichsten Kupfererze (der gang reine mit  $79.85\,^{\rm o}/_{\rm o}$  Kupfer).

### 28. Silberglang (Glaserg).

Regulär; wichtigste Formen:  $\infty$  O  $\infty$  {100}, O {111},  $\infty$  O {110}; Rristalle meist verzerrt und verbogen, in Drusen oder zu Reihen und treppenförmigen Gruppen verbunden; auch (ähnlich wie gediegenes Silber) in Drähten, Zähnen, Blechen und Platten; endlich als Anflug, derb und eingesprengt; in Pseudomorphosen nach Silber. — Bruch uneben und hakig, geschmeidig wie Blei (läßt sich zu Münzen prägen); H.=2-2.5 (läßt sich schneiden); G.=7.3; schwärzlich bleigrau, oft schwarz oder braun angelaufen; schwach metallglänzend, im Strich glänzender. — Chemische Zusammensehung:  $Ag_2S$ ; schwiszt vor dem Tötrohr auf Kohle leicht und verwandelt sich nach einiger Zeit in ein Silberkorn; löst sich in konzentrierter Salpetersäure; Salzsäure erzeugt in der Lösung einen weißen Niederschlag von Chlorsilber.

Findet sich auf Gängen mit andern Silbererzen, mit gediegenem Silber, Gold u. a.: Freiberg, Schneeberg, Annaberg, Schemnig, Aremnig, Kongs-berg, Mexiko, Nevada, Peru, Chile.

Der Silberglanz ift eines der wichtigsten und reichsten Silbererze (mit  $87\,\%$  Silber).

# 29. Weiglang (Galenif).

Regulär; gewöhnlich  $\infty$  O  $\infty$  {100}, O {111} (beide felbständig),  $\infty$  O {110}, selten 2O {221}, 2O 2 {211} u. a. Häufigste Kombinationen:  $\infty$  O  $\infty$  · O (oft als Mittelkristall, Fig. 12) und O ·  $\infty$  O  $\infty$  ·  $\infty$  O (Fig. 19). Zwillinge nach einer Ottaederfläche (Fig. 116). Kristalle groß und klein, oft verzerrt oder mit unebenen, gekrümmten Flächen, meist auf=

gewachsen und zu Drusen vereinigt; in Pseudomorphosen nach Phromorphit und Kalkspat; auch gestrick, traubig, derb und eingesprengt, grob= bis feinkörnig und dicht (Bleischweif), erdig (Bleimulm). — Spaltbar nach  $\infty$  O  $\infty$  sehr vollkommen, mild; H.=2.5; G.=7.3-7.6; bleigrau, zuweilen bunt angesausen, Strich graulich-schwarz, mit starkem Metall-glanz. — Chemische Zusammensehung: PbS, oft mit etwas Silber, selten bis  $1^{0}/_{0}$ . Berknistert auf Kohle vor dem Lötrohr stark, schmilzt bei langssamen Erhigen unter Ausscheidung von Blei, während sich auf der Kohle ein weißer Beschlag (PbSO4) und ein gelber (PbO) bildet; in konzentrierter Salpetersäure löslich unter Abscheidung von Schwesel.

Sehr verbreitet auf Lagern und Gängen sowie eingesprengt in vielen älteren und jüngeren Gesteinen (im Gneis, Tonschiefer, Kallstein, Sandtein usw.): Freiberg, Annaberg, Klaustal, Zellerseld, Neudorf, Müsen, Siegen, Bleiberg bei Commern (Eifel), Ems, Münstertal in Baden, Tarnowitz, Bleiberg in Kärnten, Przibram, Derbyshire, Cumberland, Insel Man, Sierra Nevada in Spanien, Nordamerika (Missouri, Ilinois, Jowa, Wisconsin).

Der Bleiglang ift das häufigste und wichtigfte Bleierg. Bei hinreichendem Silbergehalt wird er zugleich auf Silber verarbeitet. Auch bient er zur herstellung ber Glasur auf gewöhnlichen Töpferwaren (Glasurerg).

Hier sei erwähnt ber bem Graphit (und Blei) äußerlich ähnliche Molybban-glanz MoS2; hexagonal in sechsseitigen Taseln ober biegsamen Blättchen; sehr vollkommen spaltbar nach 0P; H = 1-1.5; G = 4.8; rötlich bleigrau, metallglänzend; fühlt sich settig an und färbt ab. Auf Zinnsteingängen (Erzgebirge), im Granit und Sneis (Korwegen), große Kristalle in Kanada.

### 30. Binnober (Ginnabarif).

Heragonal<sup>1</sup>, trapezoedrisch-tetartoedrisch (f. S. 34), wodurch die Protoppramiden als Rhomboeder erscheinen. Fig. 154 stellt einen Kristall mit folgenden häusig auftretenden Flächen dar:  $c=0\,\mathrm{R}\,\{0001\}$ ,  $m=\infty\,\mathrm{R}\,\{10\bar{1}0\}$ ,  $r=\mathrm{R}\,\{10\bar{1}1\}$ ,  $\frac{r}{3}=\frac{1}{3}\,\mathrm{R}\,\{10\bar{1}3\}$ . Kristalle meist taselsörmig wegen der vorwaltenden Basis, klein und zu Drusen vereinigt; in der Regel derb, faserig,



körnig, erdig, als Anflug; auch in Pseudomorphosen nach Phrit, Fahlerz und Dolomit. — Spaltbar nach  $\infty$  R ziemlich volltommen, Bruch uneben; mild; H.=2-2.5; G.=8.1; cochenillerot, Strich scharlachrot; Diamantglanz, durchscheinend bis undurchsichtig, zirkularpolarisierend. — Chemische Zusammensehung: HgS; im Glaskolben erhitzt, sublimiert er;

a:c=1:1,1453.

beim Erhigen in der offenen Glasröhre zersett er sich zum größeren Teil, indem Quecksilber frei wird und der Schwefel verbrennt; unlöslich in Salpeter= und Salzsäure, löslich in Königswasser.

Kommt auf Gängen und Lagern in verschiedenen Gesteinen (Tonschiefer, Sandstein, Serpentin u. a.), auch eingesprengt vor: Moschellandsberg in Rheinbahern, Olpe in Westfalen, Hartenstein in Sachsen, Horzowit in Böhmen, Idria, Slovenka in Ungarn, am reichlichsten bei Almaden in Spanien und Neu-Almaden in Kalifornien, Mexiko, China, Japan. Ein inniges Gemenge von Jinnober mit Bitumen und erdigen Stoffen, welches besonders in Idria vorkommt, wird als Quecksilberlebererz (das frummschalige auch als Korallenerz) bezeichnet. Es ist braun bis schwarz, im Strick rotbraun bis schwarz.

Der Zinnober ift das wichtigste Erz zur Gewinnung des Queckfilbers. Der als Farbe dienende Zinnober wird künstlich dargestellt, z. B. so, daß man Quecksilber und Schwefel innig mengt und das enistandene schwarze Pulver der Sublimation unterwirft.

# Zweite Gruppe: Sulfosalze.

# 31. Aupferfies.

Duadratisch, sphenoidischemiedrisch, mit einem dem regulären sehr nahestehenden Achsenverhältnis (a: c = 1:0,9856); häusigste Kombination (Fig. 155) o =  $\frac{P}{2}$  {111}, — o =  $-\frac{P}{2}$  {111} (das eine Sphenoid erscheint glänzend, das andere matt); andere wichtige Kombinationen sind:  $\frac{P}{2} \cdot -\frac{P}{2} \cdot \infty$  P  $\infty$  {100};  $\frac{P}{2} \cdot -\frac{P}{2} \cdot 0$  P {001}  $\cdot$  2 P  $\infty$  {201}  $\cdot$  P  $\infty$  {101}. Einfache Kristalle selten, meist Zwillingskristalle, und zwar nach einer Fläche von



P (ähnlich Fig. 116, doch wegen der Hemisedrie unsymmetrisch) oder von P∞; auch Durchswachsungszwillinge nach OP mit parallelen Achsen, wobei die ung leichnamigen Sphenoidflächen beider Individuen parallel liegen (ähnlich Fig. 119). Kristalle meist klein, selten gut ausgebildet, oft start verzerrt, einzeln aufgewachsen oder zu Drusen vereinigt; in der Regel derb und eingesprengt, auch traubig, nierenförmig und knollig. Pseudos

morphosen nach Kupferglanz und Fahlerz. — Spaltbar nach  $2\,\mathrm{P} \propto$  unvollkommen, Bruch muschelig bis uneben; etwas spröd;  $\mathrm{H.}=3.5-4$ ;  $\mathrm{G.}=4.2$ ; messinggelb mit einem Stich ins Grüne, oft braun oder bunt angelaufen, Strich grüntlich-schwarz. — Chemische Zusammensehung:  $\mathrm{CuFeS_2}$ , aufzusassen als Cuprosulfoserrit (kann auch geschrieben werden  $\mathrm{Cu_2S \cdot Fe_2S_3}$ ).

Berknistert vor dem Lötrohr und färbt sich dunkler, kleine Proben schmelzen auf Kohle zu einer magnetischen schwarzen Kugel; löst sich in Königswasser, schwieriger in Salpetersäure, unter Abscheidung von Schwefel.

Findet sich sehr häufig mit andern Erzen (Phrit, Bleiglanz, Zinkblende, Fahlerz, Eisenspat) auf Gängen und Lagern in verschiedenen Gebirgsformationen: Freiberg, Annaberg, Goslar, Klaustal, Mansfeld, Müsen, Siegen, Dillenburg, Rupferberg in Schlesien, Bodenmais, Schlaggenwald in Böhmen, Ungarn, Cornwall, Fahlun, New York, Maryland, Kanada, Kalifornien, Megiko, Chile.

Der Rupferkies ist, wenn auch nicht sehr kupferreich, doch wegen seines häufigen Borkommens das wichtigste Erz zur Sewinnung des Rupfers. Auch wird er zur Bereitung des Rupfervitriols verwandt.

#### 32. Buntkupfererg.

Regulär;  $\infty$  0  $\infty$  {100}, selbständig und in Kombination mit 0 {111}; Zwillinge nach einer Oftaeberfläche; Rriftalle jedoch felten, meift derb und eingesprengt, in Platten, Knollen und angeflogen; in Pfeudomorphosen nach Rupferglang. - Spaltbar nach O, taum mertbar; Bruch mufchelig bis uneben, mild; H. = 3; G. = 4,9-5,1; tombatbraun, aber nur auf gang frifdem Bruch, läuft ichnell bunt, namentlich blau und rot, an (mahricheinlich infolge leichter Orydierbarkeit des vorhandenen Schwefeleisens); Strich ichwarz; schwacher Metallglang. - Chemische Zusammen= fetung: Cug FeSg, Cuprofalg ber Gaure Hg FeSg (tann auch geschrieben werden 3 Cu2 S . Fe2 S3). Diefer Formel entsprechen jedoch nur die fri= ftallifierten Barietaten; die häufigeren derben find größtenteils mechanische Gemenge, besonders mit Rupferglang. Obige Formel erfordert einen Rupfergehalt von 55,6%, mahrend berfelbe in gemiffen berben Barietaten bis auf 71% fleigt (ber Rupferties enthalt nur 34,5%). Läuft auf Roble por bem Lötroft duntel an, wird nach bem Erfalten rot, fcmilgt nicht fo leicht wie Rupferties und liefert eine ftablgraue Rugel; im Glasrohr erhitt, entwidelt es SO2; mit Salgfaure befeuchtet, farbt es die Flamme blau; löst fich in konzentrierter Salgfaure unter Abscheidung von Schwefel.

Findet sich ähnlich, doch seltener wie Aupferties: Freiberg, Annaberg, Sangerhausen, Mansseld, Kupferberg, Mürtschenalp in Glarus, Cornwall, Toskana, Chile, Bolivia, Pennsylvanien, Massachusetts, Kanada, Mexiko. Wird auf Kupfer verarbeitet.

# 33. Antimonfilberblende (dunkles Botgilfigerz).

Hexagonal  $^{_1}$  rhomboedrisch ; Fig. 156 stellt die einfache Kombination von  $r=R~\{10\bar{1}1\}$  mit  $p=\infty~P\,2~\{11\bar{2}0\}$  dar ; fernere wichtige Formen sind :

a:c=1:0,7892.

 $-\frac{1}{2}\,\mathrm{R}$  {0112},  $\,\infty\,\mathrm{R}$  {1010},  $\frac{1}{4}\,\mathrm{R}$  {1014}, die Stalenoeder R 3 {3121} und  $\frac{1}{4}\,\mathrm{R}$  3 {3124}. Hemimorph nach der Hauptachse, was namentlich daraus



hervorgeht, daß das Protoprisma  $\infty$  R gewöhnlich nur mit drei abwechselnden Flächen als trigonales Prisma auftritt (f. S. 38). Kriftalle meist fäulensörmig, auch stalenoedrisch durch Borwalten von R3, sehr selten an beiden Enden ausgebildet, einzeln aufgewachsen und in Drusen; häusig derb, eingesprengt, dendritisch, angeslogen. Zwillingsbildung nach mehreren Gesehen, z. B. nach einer Fläche von  $\frac{1}{4}$ R. Spaltbar nach R ziemlich vollstommen; Bruch muschelig bis uneben; etwas mild; H.=2-2.5; G.=5.8; dunkel cochenisserot dis bleigrau, Strich heller cochenisserot dis kirschrot; metallsartiger Diamantglanz, kantendurchschen dis undurchs

fichtig. — Chemische Zusammensetzung:  $Ag_3 Sb S_3$ , Silbersulfantimonit (kann auch geschrieben werden  $3 Ag_2 S \cdot Sb_2 S_3$ ), mit fast  $60^{\,0}/_{\rm 0}$  Silber. Berknistert im Kolben, schmilzt leicht und gibt ein braunrotes Sublimat von Schweselantimon; hinterläßt, auf Kohle mit Soda im Reduktionsfeuer erhitzt, ein Silberkorn; löst sich in Salpetersäure unter Hinterlassung von Schwesel und  $Sb_2 O_3$ .

Antimonfilberblende ist ein wichtiges und häusiges Silbererz und findet sich (oft zusammen mit Arsensilberblende) auf Gängen: Andreasberg, Freiberg, Joachimstal in Böhmen, Schennitz und Aremnitz, Kongsberg, Chile, Mexito, Nevada.

# 34. Arfenfilberblende (lichtes Botgilfigerg).

Heragonal Thomboedrisch, isomorph mit Antimonsilberblende, womit sie auch hinsichtlich der Ausbildung der Kristalle, der Zwillingsbildung, Spaltbarkeit und Härte nahe übereinstimmt. G. = 5.57; licht cochenillerot, Strich scharlach bis zinnoberrot; Diamantglanz, stark durchschenend. — Chemische Zusammensehung:  $Ag_3AsS_3$ , Silbersulfarsenit (kann auch geschrieben werden  $3Ag_2S \cdot As_2S_3$ ). Schmist im Kolben leicht und gibt ein geringes Sublimat von Schweselarsen: auf Kohle vor dem Lötrohr entwickelt sie  $SO_2$  und Arsendämpse und hinterläßt ein Metallforn (lichtes Rotgiltigerz ist schwere zu reduzieren als dunkles); löst sich in Salpeters säure unter Abscheidung von Schwesel und  $As_2O_3$ .

Seltener als Phrarghrit. Kommt vor zu Freiberg, Annaberg, Marienberg, Schneeberg, Joachimstal, Przibram, Wittichen in Baden, in Spanien, Mexifo, Chile, Nevada.

a:c=1:0.8038.

#### 35. 23ournonif.

Rhombisch; eine häufige Kombination ift  $0 P\{001\} \cdot P \infty \{101\} \cdot P \infty \{011\} \cdot P \infty \{011\} \cdot P \infty \{112\}$ , auch mit  $\infty P\{110\}$ ,  $\infty P \infty \{100\}$  und  $\infty P \infty \{010\}$ . Kristale meist dicklaselartig; sehr häufig in Zwillingen nach einer Fläcke von  $\infty P$ , auch wiedersholte Zwillingsbildung sowie Bierlinge; berb, eingesprengt und angeslogen. — Spaltbar nach  $\infty P \infty$  unvollsommen, Bruch uneben bis muschelig; spröd; H = 2.5 - 3; G = 5.8; bunkel bleigrau; start metallglänzend. — Chemisch Zusammensehung:  $PbCuSbS_3$ , BleisCuprosulfantimonit (kann auch geschrieben werden  $2PbS \cdot Cu_2S \cdot Sb_2S_3$ ). Schmist auf Kohle vor dem Lötrohr leicht, gibt einen weißen Antimonbeschlag und einen gelben von Bleiogyd. In Salpetersäure löster sich mit blauer Farbe, wobei sich Schwefel und  $Sb_2O_3$  abscheiden.

Findet sich mit Bleiglanz, Eisenspat, Fahlerz, Kupferkies u. a. zusammen auf Erzgängen: Horhausen (Rheinprovinz), Neudorf, Klaustal, Andreasberg, Bräunssborf bei Freiberg, Przibram, Kapnik, Cornwall, Mexiko, Beru.

Bichtiges Blei- und Rupfererg.

#### 36. Safferg.

Regulär, tetraedrisch-hemiedrisch; gewöhnlichste Form:  $\frac{O}{2}$  {111}, selbeständig und in Kombination mit  $-\frac{O}{2}$  {111},  $\infty$  O {110},  $\infty$  O  $\infty$  {100},  $\frac{2O2}{2}$  {211} (Fig. 28, 29, 31, 32), nicht selten auch die in Fig. 157 bargestellte fompliziertere Kombination:  $t=\frac{O}{2}$ ,  $i=\frac{2O2}{2}$ ,  $-i=-\frac{2O2}{2}$  {211},  $d=\infty$  O. Sehr häusig Zwillinge nach dem bei der Jinkblende herrschenden Gesehe; selten Durchwachsungszwillinge mit parallelen Achsen, wobei die



Fig. 157.

positiven Tetraederslächen des einen Individuums den negativen des andern parallel liegen. Dabei treten wohl aus den positiven Tetraederslächen des größeren Kristalls die Ecen des kleineren hervor. Sind beide Individuen gleichgroß, so entstehen Formen ähnlich Fig. 118; die Tetraederkanten kreuzen sich rechtwinklig, und der beiden Individuen gemeinsame Kern ist ein Oktaeder. Manchmal sind die Kristalle mit Kupferkies über=

zogen. Häufig derb und eingesprengt. — Spaltbarkeit kaum wahrnehmbar, Bruch kleinmuschelig; spröd; H.=3-4; G.=4,36-5,36 (schwankend wegen der sehr wechselnden Zusammensehung); stahlgrau (fahl) bis eisenschwarz, Strich rötlich-grau bis schwarz; die Kristallslächen stark metallsglänzend. — Chemische Zusammensehung der zahlreichen Varietäten sehr abweichend und verschieden gedeutet. Die Fahlerze enthalten Kupfer, Schwefel, Antimon oder Arsen, in wechselnder Menge aber auch Zink, Eisen, Silber, Quecksilber. Wahrscheinlich stellen sie meist Mischungen mehrerer Sulsosake

bar. Man unterscheidet 1, buntle oder Antimonfablerge; fie enthalten tein Quedfilber, der Silbergehalt ift aber häufig ein beträchtlicher (1-17 und felbft 32%, Silberfahlerg); 2. lichte ober Arfenfahlerge; fie enthalten fein Gilber und fein Quedfilber, die Mehrzahl auch fein Bint; 3. Untimonarfenfahlerze, enthalten Untimon und Arfen in ben berichiedenfien Berhältniffen, Gilber meift nur in geringer Menge, einige auch ein wenig Wismut und Robalt; 4. Quedfilberfahlerze, dies find Antimonfahlerze, in welchen ein zuweilen beträchtlicher Teil von Rupfer durch Quedfilber erfett ift (der Quedfilbergehalt fleigt bis gu 17%). Der Rupfergehalt ber Fahlerze ichwankt zwischen 33-52%, Blei ift barin nur fehr felten enthalten. Fahlers raucht bor bem Lötrohr ftart und schmilzt auf Roble leicht zu einer Rugel, wobei fich gewöhnlich ein weißer Antimonbeschlag bilbet. Der Arfengeruch tritt besonders deutlich auf, wenn man die Probe mit Coda auf Roble im Reduktionsfeuer schmilgt: löslich in Salpeterfäure unter Abscheidung von Sb. O., baw. As. O., und Schwefel.

Fahlerz gehört zu den häufigsten Erzen und findet sich meift mit andern Erzen zusammen auf Gängen: Freiberg, Alaustal, Andreasberg, Dillenburg, Horhausen, Musen, Przibram, Brixlegg und Schwaz in Tirol, Kapnik, Cornwall, Chile, Nordamerika.

Wird auf Rupfer und zum Teil auf Silber verarbeitet.

# Dritte Rlaffe: Sauerstoffverbindungen.

Erfte Gruppe: Ognbe.

37. 25affer.

Flüssig. G. = 1 (rein und bei  $4^{\circ}$  C., bei welcher Temperatur das Wasser seine größte Dichtigkeit erreicht); beim Meerwasser steigt das spezissische Gewicht dis auf 1,028. Fast fardlos, nur in dicken Schichten grünlich-blau, was man schon beim Durchblicken durch eine 2 m lange, mit destilliertem Wasser gefüllte Köhre bemerkt; im reinen Zustande geschmack- und geruchlos; erstarrt bei  $0^{\circ}$  C. und vergrößert dabei sein Bosumen sast um  $\frac{1}{10}$ ; siedet bei einem Lustdruck von 76 cm bei  $100^{\circ}$ . C., verdunstet bei seder Temperatur. — Chemische Zusammensehung:  $H_2$  O, jedoch ist das natürliche Wasser nie vollkommen rein, sondern enthält stets gassförmige Körper (Sauerstoss, Stickstoss, Kohlendiogyd), sowie seste (vie Karbonate und Sulfate von Calcium und Wagnesium, Chlormagnessium, Natriumsulfat und Natriumnitrat, Chlornatrium u. a.) in Lösung. Als hartes Wasser bezeichnet man solches, welches viel Calciumsalze

enthält. Das Meerwasser verdankt dem hohen Gehalte an aufgelösten Salzen seinen salzig-bittern Geschmack. Der Salzgehalt des Meeres beträgt im freien Ozean durchschnittlich  $3\frac{1}{2}$ %, er ist geringer in Binnenmeeren, in welche viele Flüsse münden, wie im Schwarzen Meere (2%), größer in geschlossenen Binnenmeeren, die eine sehr statke Verdunstung haben, wie im Mittelmeere (4%). Das Salz des Atlantischen Ozeans enthält in 100 Teilen 78,5 Chlornatrium, 9,4 Chlormagnesium, 6,4 Magnessiumsulfat, 4,4 Calciumsulfat, 1 Chlortalium, 0,17 Brommagnesium, 0,04 Calciumsarbonat. Sehr hoch ist der Salzgehalt abslußloser Seen, wie des Toten Meeres (spez. Gewicht = 1,21). Mineralwasser zw. Mineralquellen sind Wasser, welchen man wegen gewisser in ihnen enthaltenen Stosse, auch wegen ihrer höheren Temperatur, heilkräftige Wirkungen zuschreibt. Nach den vorherrschend darin enthaltenen Stossen bezeichnet man sie als Schweselquellen, Kochsalzquellen, Stahlquellen, Säuerlinge (start kohlensäurehaltig) usw.

### 38. Gis (Schnee, Beif, Sagel).

Heragonal, wahrscheinlich rhomboedrisch; häufig beobachtet man heragonale Prismen mit Basis; Eisplatten bestehen aus Aristallindividuen,
deren Hauptachsen sämtlich sentrecht zur Platte stehen. Als besondere Formen
des Eises sind zu nennen: Eisblumen, Elatteis (in dünnen Arusten), Eiszapsen, Grundeis, Eisschollen, Eisselder, Eisberge, Firn- und Gletschereis
(körnig). Der Reif wird von heragonalen Tafeln oder Nadeln gebildet.
Die Schneetristalle stellen entweder sechsseitige Platten oder fomplizierte,
aus feinen Nadeln und Plättchen zusammengesügte Sterne dar, wobei die
Haupt- und Nebenstrahlen stets Winkel von 60° (hzw. 120°) bilden



(Fig. 158). Der Hageln, oder, und zwar in regelmäßigen Augeln, oder, und zwar meist, in phramidenförmigen Stücken mit kugelförmig gerundeter Basis. Wahrscheinlich sind die letzteren Teile gesprengter Augeln. Hagelförner von der Größe einer Faust und darüber bestehen aus mehreren vereinigten Augeln und Phramiden, ihre Oberstäche ist deshalb unregelmäßig höckerig. Wahrscheinlich sindet die Vildung des Hagels unter Mitwirkung der

Elektrizität statt. — Spaltbarkeit nicht wahrnehmbar, Bruch muschelig; mild. Das Els besitzt eine gewisse Plastizität, infolge deren es bei Anwendung eines genügenden Druckes in Formen oder durch Öffnungen hindurch gepregt werden tann. Auch fann man durch Drud Schnee in tompattes Gis bermandeln fowie zwei Gisftude zu einem Stude bereinigen. Diefe Ericheinungen berugen auf der fog. Regelation des Gifes und werden dadurch erklärt, daß die infolge des Drudes entstehenden oder icon borber borbandenen einzelnen Gisftude oberflächlich fcmelgen, weil der Befrierpunkt des Waffers durch den Druck erniedrigt wird, und hierauf, inbem bas entweichende Waffer rings um bas gepreßte Gis wieber gefriert, ju einem Stud verbunden werden. Das Gis befitt außerdem die Gigen= icaft, infolge eines außeren, fentrecht gur Sauptachse wirkenben Drudes eine Berichiebung der bem Drude ausgesetten Teile baw. ein Gleiten der= felben nach ber Bafisfläche zu erleiben, welche Ericheinung man als Trans= lation bezeichnet. Die Regelation in Berbindung mit der Translation er= tlart auch die Fähigfeit der Bletscherftrome, bei ihrer Bewegung allen Rrum= mungen, Windungen, Berengerungen und Erweiterungen des Tales gu folgen. H. = 1,5; G. = 0,918 bei 00. In' fleinen Studen farblos, in großen hingegen grunlich-blau; Glasglang, vollkommen durchfichtig, Doppelbrechung ichwach. Schmilgt bei 00, unter ftartem Drud icon bei niedrigerer Temperatur; fo gelang es, Gis bon -180 burch einen Drud bon ungefähr 13000 Atmofphären fluffig ju machen. - Chemifche Bufammenfetung: H.O, rein und ohne die im Baffer gelöften Galge, welche beim Befrieren ausgeschieden werden. Der fleine Salggehalt bes Meereifes rührt bon Blafen ungefrorenen Baffers ber, welche im Gife eingeschloffen find.

# 39. Arfenikblute (Arfenolith).

Regulär; O $\{111\}$  (schöne Kristalle erhält man durch Verdunstenlassen einer Auflösung von Arsentrioxyd in Salzsäure); meist in kristallinischen Krusten, auch als haarförmiger, flodiger und mehliger Anflug. — Spaltbar ottaedrisch; H. = 1,5; G. = 3,7; farblos, weiß; durchscheinend bis durchschitig; von süßlichem, herbem Geschmack (sehr giftig, Kattengist). — Chemische Jusammensehung:  $As_2O_3$ . Sublimiert im Kolben in kleinen Ottaedern, gibt auf Kohle vor dem Lötrohr Knoblauchgeruch. Treibt man den Dampf von  $As_2O_3$  im engen, an einem Ende zugeschmolzenen Glaszohre über erhiste Holzschhe, so erhält man den sog. Arsenspiegel. In Wasser schwer, in Salzsäure leicht löslich.

Findet fich als Berwitterungsprodukt mit Arfen, Arfenkies ufw. auf Gangen: Andreasberg, Joachimstal, Schwarzenberg in Sachien.

Das mannigfach angewandte Arsentriopyd wird auf den fog. Arsenikhutten burch Rösten arsenhaltiger Erze gewonnen.

Die Berbindung  $\mathrm{As}_2\,\mathrm{O}_3$  ist dimorph; sie sindet sich auch in Kristallen des monoklinen Systems und wird dann Claudetit genannt. Teilweise

isomorph mit  $\operatorname{As}_2\operatorname{O}_3$  ist Antimontrioryd  $\operatorname{Sb}_2\operatorname{O}_3$ , welches als Senarmontit (u. a. bei Sansa in Constantine) in Ottaedern und als Balentinit in rhombischen Kristallen auftritt.

### \* 40. Quarz.

Hexagonal  $^1$  und zwar trapezoedrisch-tetartoedrisch (f. S. 34); infolgebessen zerfallen die hexagonalen Protopyramiden in je zwei Rhomboeder, die Deuteropyramiden in je zwei trigonale Pyramiden und die dihexagonalen Pyramiden in je dier trigonale Trapezoeder. Die Quarzkristalle zeigen in der Regel  $\mathbf{r} = \mathbf{R}\{10\overline{1}1\}$  in Kombination mit  $\mathbf{r}' = -\mathbf{R}\{01\overline{1}1\}$  (Fig. 159), meist mit  $\mathbf{m} = \infty$   $\mathbf{R}\{10\overline{1}0\}$  (Fig. 160; außerdem zeigen die



Fig. 114a und b zwei häufig auftretende Berzerrungen dieser dreizähligen Kombination). Oft herrscht R mehr oder weniger gegen — R vor.

Als häufige Flächen find noch zu nennen:  $s=\frac{2P^2}{4}$  (trigonale Phramide) und  $x=\frac{6P^{\frac{n}{4}}}{4}$  (Trapezoeder). Je nach der Lage von s und x untersicheidet man zweierlei Quarztriftalle, welche enantiomorph find und deshalb als rechte oder linke bezeichnet werden. Fig. 161 stellt einen rechten dar; derselbe zeigt R, -R und  $\infty R$ ; ferner  $\frac{2P^2}{4}$   $\{11\bar{2}1\}$  (als rechte trisgonale Phramide) nur rechts von R, desgleichen x  $\{51\bar{6}1\}$  (als rechtes positives Trapezoeder) nur rechts. Fig. 162 stellt einen linken Kristall dar; derselbe zeigt ebenfalls R, -R und  $\infty R$ , dagegen  $\frac{2P^2}{4}$   $\{2\bar{1}11\}$  (als linke trigonale Phramide), sowie x  $\{61\bar{5}1\}$  (als linkes positives Trapezoeder) nur links von R. Die Flächen R weisen sehr oft eine horizontale

a:c=1:1,0999.

Baumhauer, Mineralogie. 4. Aufi.

Streifung auf, diejenigen von s eine solche parallel der Kombinationstante r:s. Bemerkenswert ist, daß die Basis  $0\,\mathrm{R}\{0001\}$  nur äußerst selten am Quarz beobachtet wurde.

häufig verwachsen zwei rechte ober zwei linke Kristalle in der Weise miteinander, daß das eine Individuum gegen das andere um die bei beiden parallele Hauptachse um 60° gedreht ist (vgl. Fig. 163 a und b); dadurch fallen die Flächen R des einen in das Niveau der Flächen —R des andern, vorausgesetzt, daß R und —R gleich start ausgedehnt sind. Fig. 164 stellt eine solche Verwachsung zweier rechten Kristalle dar; die Flächen r' sind punktiert, um anzudeuten, daß dieselben häusig matt oder doch weniger glänzend sind als die Flächen r. Seltener als derartige Verwachsungen beobachtet man beim Quarz (namentlich beim Amethyst) Zwillingskristalle, welche aus einem rechten und einem linken Individuum mit parallelen Achsenkreuzen bestehen; die beiden verbundenen Kristalle stehen sym-



metrisch zueinander nach einer Fläche des Deuteroprismas  $\infty$  P 2  $\{11\overline{2}0\}$ . Nach gewissen Fundorten hat man das erste Zwillingsgesetz auch das dauphineer, das andere das brafilianische genannt.

Die sehr verschieden großen Kristalle — auf Madagaskar fand man wasserhelle von 8 m im Umfange, in einer Granithöhle am Tiefengletscher im Kanton Uri 1868 riesige fast schwarze sog. Morionen, von welchen der größte bei 69 cm Höhe und 122 cm Umfang 133 kg wog — sind teils einzeln auf= und eingewachsen, teils in Drusen und Gruppen vereinigt. Außer in Kristallen auch in stengeligen und faserigen Aggregaten, am häussigsten derb, körnig bis dicht; in Pseudomorphosen nach vielen Mineralien, d. B. Flußspat, Gips, Kalkspat, Baryt; als Bersteinerungsmaterial; in Geschieben, Geröllen und als Sand. — Spaltbarkeit kaum merklich, Bruch muschelig bis splitterig; H. = 7; G. = 2,5—2,8 (rein 2,65); farblos, nicht selten wassenst, häusiger gefärbt: weiß, grau, gelb, braun, schwarz, rot, grün; Glaßglanz bis Fettglanz, volksommen durchsichtig bis kantendurchsscheinend und undurchsichtig; optisch einachsig, positiv mit schwacher Doppels

brechung (Brechungsquotienten f. S. 73), zirkularpolarisierend, die rechten Kristalle rechts-, die linken linksdrehend. — Chemische Zusammensehung: Siliciumdioxyd oder Kieselsäure-Anhydrid  $\mathrm{SiO}_2$ , entweder volkommen rein oder durch geringe färbende Beimengungen (Eisenoxyd u. a.) verunreinigt; vor dem Lötrohr unschmelzbar, im Knallgaßgebläse leicht schmelzbar zu einer amorphen Masse (Quarzglas, G.=2,2), aus welcher in neuerer Zeit chemische Gerätschaften hergestellt werden; nur löslich in Flußsäure sowie in geschmolzenen ähenden oder kohlensauren Alkalien.

Beim Erhigen auf 570° geht der Quarz (a=Quarz) unter geringer Underung seiner optischen und Winkelverhältnisse in eine andere, ebenfalls hezagonale Modisi-kation (3-Quarz) über, welche vielleicht der trapezoedrischen Hemiedrie angehört. Bei der Abkühlung bildet sich wieder der erstere.

Man unterscheidet eine große Bahl von Barietäten; die wichtigeren find :

# I. Deutlich triftallifierter Quarg.

a) Bergkriftall; entweder in schönen, oft sehr großen Aristallen oder in Geschieben und Geröllen (Rheinfiesel); wasserhell oder hell bis dunkel rauchbraun (Rauchquarz oder Rauchtopas), pechschwarz (Morion, s. oben), weingelb (Citrin). Umschließt häusig Chlorit, Turmalin, Spidot, Rutil, Eisenglanz sowie eine wässerige Flüssigkeit oder Tröpschen einer sehr expansibeln Substanz, welche als komprimiertes Kohlendioryd erkannt wurde.

Findet sich an zahlreichen Orten in Höhlungen, Drusenräumen (namentich in den sog. Kristallhöhlen oder Kristallkellern) und auf Spalten des Gesteins (Granit, fristallinische Schiefer, Sandstein, Marmor), auch lose im Flußsande: Alpen, Marmarosch in Ungarn (hier die ringsum ausgebildeten wasserhellen "Marmaroscher Diamanten"), Carrara (im Marmor), Jerischau in Schlesien, Dauphiné, Madagaskar usw. In der Schweiz werden auch eigentümlich gewundene Bergkristalle und Rauchquarze gefunden.

b) Amethyst; meist charakterisiert durch die stengeligen, dicht zusammengedrängten Kristalle, welche vorwiegend R und — R frei ausgebildet zeigen, zuweilen auch in fast ringsum ausgebildeten Kristallen; auch derb und in Geschieben; hauptsächlich hell bis dunkel violett (beim Erhitzen in gelb übergehend) oder grau bis braun gefärbt.

Findet fich auf Mandelraumen im Melaphyr, auf Gangen und als Geschiebe; Oberftein a. b. Nabe, Zillertal, Schemnig, Genlon, Brafilien.

c) Gemeiner Quarz; zeigt fast nur die Formen R, — R und  $\infty$  R; in derben, oft großen Massen, eingesprengt, törnig und dicht (Quarzit, Quarzfels), als Gerölle, Sand und Sandstein; das häufigste Mineral und ein

wesentlicher Gemengteil sehr verbreiteter Eruptivgesteine und kristallinischer Schiefer. Hierzu stellt man u. a. den Rosen quarz (rosenrot, derb: Zwiesel in Bayern, Sibirien), Milchquarz (milchweiß, derb: Hohnstein bei Pirna, Grönland), Avanturin (gelb, rot oder braun, mit Glimmerschüppchen erfüllt oder von vielen kleinen Rissen durchzogen, mit goldartigem Schimmer, derb: Steiermark, Schottland, Ural), Kahenauge (grünlichzgrau, von parallelen Amiantsasern durchwachsen, in kleinen abzerundeten Beschieben: Treseburg im Harz, Cepton, Ostindien), das ihm ähnliche braune Tigerauge vom Kap, Eisen fiesel (mit rotem oder gelbem Eisenoder innig gemengter, deutlich kristallisierter oder körniger Duarz, undurchsichtig: Iserlohn, Santiago de Compostela). Die sog. Blitzröhren sind entstanden durch Einschlagen des Blitzes in Sand, wobei derselbe zusammensinterte. Sie erreichen oft eine beträchtliche Länge und teilen sich in der Regel in mehrere Zweige.

Bergkriftall, Rauchtopas, Citrin, Amethyft, Rosenquarz, Avanturin, Kagenund Tigerauge finden Unwendung als Schmucsteine (Halbedelsteine) oder werden zu mancherlei Zieraten verarbeitet. Der gemeine Quarz dient u. a. zur Glas- und Porzellanfabrikation und als Zuschlag bei hüttenmännischen Prozessen, als Form- und Bausand; der Sandstein liesert Bau-, Mühl- und Schleissteine.

# II. Ausschließlich bichter Quarg.

- a) Hornftein; derb, fugelig, oft als Berfteinerungsmittel von Holz (Holzftein); gelblich, grau, braun, grün; Bruch muschelig oder fplitterig; fantendurchscheinend: Freiberg, Johanngeorgenstadt, Chemnig, am Apffhäuser.
- b) Rieselschiefer; derbe, oft mehr oder weniger deutlich schiefrige Massen; gelblich, grau, der edlere durch Kohle schwarz gefärbt und häufig von weißen Quarzadern durchzogen (Probierstein); bildet ganze Gebirgs-lager im Tonschiefer und Kalkstein, sindet sich auch häufig als Geschiebe in Flüssen: Harz, Sachsen, Bayern, Schlesien (wegen eines im Altertum bekannten Fundortes in Lydien lydischer Stein oder Lydit genannt).
- c) Jaspis; derb, knollig und kugelig; Bruch muschelig (die Bruchstächen haben einen eigentümlichen matten Schimmer); undurchsichtig, wachstälächen haben einen eigentümlichen matten Schimmer); undurchsichtig, wachstglänzend bis matt; durch Eisenopyd rot oder durch Eisenhydroryd gelb bis braun gefärbt. Man unterscheidet gemeinen Jaspis (auf Erzs, besonders Eisensteingängen, z. B. in Sachsen) und Kugeljaspis (feuersteinartige Rugelbildungen, bei Kandern in Baden sowie in großer Menge unter den Geröllen der Libhschen Wüste sog. Nilstein). Der verschiedensfarbig gestreiste sog. Bandjaspis (Harz, Ural) ist kein Quarz, sondern von feldspatähnlicher Zusammensezung; der Porzellanjaspis ist ein gebrannter Ton aus dem Steins oder Braunkohlengebirge.

Der Rieselschiefer findet Anwendung beim Straßenbau; ber Probierstein dient zur Ermittelung des Gold- und Silbergehaltes von Legierungen; Holzstein und Jaspis werden zu architektonischen Berzierungen, Tischplatten usw. verarbeitet.

An die besprochenen Barietäten des Quarzes schließen sich noch einige Mineralien an, welche man früher als aus einer vom Quarz abweichenden fristallinischen Modisitation von SiO2 bestehend betrachtete. In Wirklichseit handelt es sich dabei jedoch im wesentlichen auch nur um Quarzsubstanz, die sich wohl meist ursprünglich als Kolloid ausgeschieden hatte, dann aber allmählich in feinkristallinischen Zustand überging. Insbesondere zeigt der hierhin gehörige Chalcedon unter dem Mikrostop eine Zusammensehung aus sehr seinen Fasern. Im Feuerstein ist noch wasserhaltiges Siliciumdiochd (Opalsubstanz) innig beigemischt. Der Achat unterscheidet sich vom gewöhnlichen Chalcedon durch den besonders deutlichen Ausbau aus sehr dünnen, oft verschieden gesärbten Schichten (gestreister Chalcedon), ist aber außerdem mit Amethyst bzw. deutlich kristallisiertem Quarz verbunden. Im Gegensch zu letzterem werden Chalcedon und Feuerstein von kochender Kalislauge stark angegriffen.

- a) Chalcedon; traubig, nierenförmig, tropfsteinartig, in Platten und schaligen Überzügen, als Bersteinerungsmittel, als Geschiebe; Bruch muschelig und splitterig; weiß, grau, blau, gelb, braun, rot, grün; halbdurchsichtig bis undurchsichtig, schwachglänzend oder schimmernd. Als Barietäten sind zu nennen: Gemeiner Chalcedon (start durchscheinend, meist bläulichsoder grausweiß: Oberstein, Färöer, Island), Karneol (sleischrot, blutrot: Indien, Arabien), Chrysopras (durch Ricklophdul grün gefärbt: Kosemüt), Heliotrop (lauchgrün mit roten Punkten: Orient). Die sog. Enhydros aus Uruguah sind zum Teil mit Wasser angefüllte Chalcedonsmandeln, aus dem sie ursprünglich umschließenden Gestein ausgewittert.
- b) Achat; besteht, wie bemerkt, aus abwechselnden, oft verschieden gefärbten Lagen von Chalcedon sowie von diesem und von Amethyst oder andern Barietäten des Quarzes; im ersteren Falle sind die abwechselnden Schichten auch sonst verschieden (porös oder ohne Poren). Findet sich in kugel- oder mandelförmigen Stücken, welche nicht selten mehrere Zentner schwer sind (Achatmandeln), als Ausstüllung der Blasenräume im Melaphyr, serner auf Gängen im Gneis und Porphyr. Sind die abwechselnden Schichten deutlich verschieden gefärbt, so treten auf der Schliffsäche mannigfache schöne Zeichnungen hervor. Bei dem in den Handel kommenden Achat ist die Färbung meist künstlich hervorgebracht (z. B. schwarz durch längeres Einlegen in Honig und nachheriges Behandeln mit Schwefelsäure, blau durch Tränken mit Blutlaugensalz und Kochen in Eisenvitriollösung; dabei nehmen nur die porösen Schichten die Farbe an, die zwischenliegenden,

nichtporösen, bleiben ungefärbt). Nach der Art der Zeichnung untersicheidet man Festungsachat, Bandachat, Wolkenachat, Punktsachat usw. Beim Onny wechseln schwarze und weiße, beim Sardonny rote und weiße Schichten. Oberstein, Ungarn, Brasilien, Uruguay.

c) Feuerstein (Flint); in Knollen, Platten und Lagern in der Kreideformation, als Bersteinerungsmaterial, als Geschiebe; solange er seine Bergseuchtigkeit besitzt, kann man ihn durch Hammerschläge in beliebige Formen bringen; Bruch muschelig; G. = 2,6; grauliche und gelblicheweiß, gelb, braun, rot, rauchgrau bis schwarz, mit einer weißen, durch Berwitterung entstandenen Kinde; schwachglänzend bis matt, durchscheinend bis kantendurchscheinend; umschließt oft organische Reste: Nordbeutschland, Champagne, England.

Chalcedon und Achat werden (namentlich zu Oberftein und Idar im Fürstentum Birkenfeld) zu Schmucijachen, Petschaften, Mörsern usw. verschliffen. Aus Ondy
und Sardondy wurden schon im Altertum Kameen und Gemmen hergestellt. Der Feuerstein wurde von den alten Bölkern zu Pfeilspigen, Beilen usw. verarbeitet. Die aus ihm hergestellten Flintensteine sind seit Anfang des vorigen Jahrhunderis außer Gebrauch gekommen, auch zum Feuerschlagen mittels Stahl wird der Feuerstein wohl kaum mehr benutzt.

Tribymit  $(\tau\rho i\delta \nu\mu o \varsigma, \mathcal{D}$ rilling) ist ein gleichfalls aus  $\mathrm{Si}\,\mathrm{O}_2$  bestehendes Mineral, welches wahrscheinlich rhombisch mit mehrkacher Zwillingsbildung fristallisiert und in Form meist kleiner, scheinbar hexagonaler Tafeln im Trachtt gefunden wird. Fundorte: Siebengebirge, Euganeen.

# 41. Opal 1.

Amorph; in derben glasartigen Mossen; eingesprengt; zuweilen traubig, nierenförmig, knollig. Bruch muschelig bis uneben; spröd; H.=5.5 bis 6.5; G.=1.9-2.3; farblos, meist gesärbt; Glasglanz, durchsichtig bis undurchsichtig. — Chemische Zusammensetzung: Siliciumdioxyd  $\mathrm{Si}\,\mathrm{O}_2$  mit Wasser, meist  $3-13\,\mathrm{O}_0$ , doch auch mehr; wohl als eingetrocknete Kieselsgallerte zu betrachten, mit kleineren oder größeren Beimengungen anderer Substanzen, namentlich von Eisenoxyd und Eisenhydroxyd. Gibt, im Kolben erhitzt, Wasser ab; schmilzt nicht vor dem Lötrohr; löst sich in heißer Kalislauge. Als einige wichtige Barietäten sind zu nennen:

a) Edler Opal; derb, eingesprengt; bläulich= oder gelblich-weiß, glänzend, halbdurchsichtig bis durchscheinend; mit lebhaftem Farbenspiel, namentlich in Grün, Rot und Blau (f. S. 84). Findet sich in Schnüren

<sup>1</sup> Der Opal, obgleich wafferhaltig, erhält zwedmäßig hier seine Stelle, ba er bei dem fart schwankenden Waffergehalt nicht als eine bestimmte Kieselsaure auf= gefaßt werden kann.

und Nestern im Trachyttuff (Opalmutter) bei Czerweniga in Ungarn, in Guatemala, Meriko, in einem Sandstein in Queensland.

- b) Feueropal; derb, eingesprengt; hnazinthrot, honig- bis weingelb, starkglänzend, halbdurchsichtig: Zimapan in Mexiko, Telkibanya in Ungarn, Färöer.
- c) Gemeiner Opal; derb, eingesprengt, als Überzug, knollig und tropfsteinartig; weiß, gelb, grau, grün, rot und braun; fettglänzend, halbdurchsichtig bis durchscheinend: Freiberg, Hubertusburg in Sachsen, Hanau, Kosemüß in Schlesien, Ungarn.
- d) Halbopal; erscheint ähnlich dem vorigen; auch als versteinertes Holz (Holzopal); weiß, grau, gelb, braun, rot; schwach fettglänzend bis schimmernd, durchscheinend bis undurchsichtig: Kosemüß, Hohentwiel am Bodensee, Ungarn.
- e) Halit (Jados, Glas; Glasopal); bildet meist traubige und tropfsteinartige Überzüge; durchsichtig, farblos, glasglänzend; enthält 3% Wasser: Waltsch in Böhmen, Jordansmühl in Schlesien, Hanau, Kaiserstuhl.
- f) Kieselsinter; traubig, tropssteinartig, als Überzug; graulich- und gelblich-weiß bis grau; kantendurchscheinend bis undurchsichtig; matt; sett sich aus heißen Quellen ab: Jeland, Kamtschakka, Neuseeland, Nordamerika (Yellowstone-Gebiet).

Der eble Opal ist ein sehr geschährter Schmucktein. Sein Wert hängt von ber Schönheit des Farbenspiels ab. Man gibt ihm beim Schleifen eine gerundete Oberstäche. Auch der Feueropal, der gemeine Opal und der Halbopal finden Anwendung zur herstellung von Schmuckjachen, Petschaften, Dosen usw.

Anhangsweise seien hier erwähnt: Kieselgur (Bergmehl, ftaubartig, weiß ober grau, undurchsichtig) und Polierschiefer (Tripel; derbe, dünnschiefrige Massen; geblich, weiß, grau; tlebt an der Junge), welche gleichsalls aus amorphem wasserhaltigem Siliciumdioryd bestehen. Sie sind organischen Ursprungs, indem sie hauptsächlich aus Kieselpanzern von Infusorien (Diatomeen) bestehen. Kieselgur sindet sich zu Franzensbad bei Eger, Berlin, Oberohe in der Lünedurger Seide, Polierschiefer bei Bilin in Böhmen, in Sessen, Sachsen. Tripel (terra Tripolitana) kommt über Tripolis aus Nordasrika in den Handel. Polierschiefer und Tripel werden zum Polieren und Schleisen benutzt. Auch Kieselgur sindet mannigsache Berwendung, z. B. als Zusat zu Nitroglycerin (Dynamit), zur Darstellung von Wasserglas usw.

#### 42. Binnffein.

Quadratisch '; einfache und gewöhnliche Kombinationen:  $\infty$  P $\{110\}$  · P $\{111\}$ ;  $\infty$  P· $\infty$  P $\infty$   $\{100\}$  · P·P  $\infty$   $\{101\}$ . Fig. 165 zeigt m =  $\infty$  P, o = P, p =  $\infty$  P $\infty$ , o' = P $\infty$ , p³ =  $\infty$  P3  $\{310\}$ ; sehr selten die Basis 0 P $\{001\}$ ; Kristalle meist kurzsäulenförmig, die Prismenslächen oft vertikal

<sup>1</sup> a:c=1:0,6723.

gestreift; gewöhnlich Zwillingsbildung nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von P - (f. S. 54 und Fig. 121), oft wiederholte und mehr=



fache Zwillingsbildung. Kristalle ein= und aufgewachsen, zu Drusen vereinigt; auch derb, in körnigen Aggregaten, eingesprengt, in Geschieben und losen Körnern (Seisenzinn); Pseudomorphosen nach Orthoklas. — Spaltbar unvolltommen nach  $\infty$  P und  $\infty$  P  $\infty$ ; spröd; H. = 6 bis 7; G. = 6,9; meist gelblich=, rötlich= oder schwärzlich= braun bis pechschwarz, selten gelblich=weiß bis weingelb oder hyazinthrot; Strich weißlich; Diamantglanz oder Fettglanz, durchschenend bis undurchsichtig. — Chemische Zusammensetzung: Zinndioryd oder Zinn=

säure-Anhydrid Sn O2, meist durch etwas Eisenoryd verunreinigt. Vor dem Lötrohr auf Kohle mit Soda zu Zinn reduzierbar; wird von Säuren nicht angegriffen. — Auf Gängen sowie eingesprengt im Granit, Porphyr, Trachyt, besonders begleitet von bor= und fluorhaltigen Mineralien (Tur= malin, Flußspat, Apatit, Topas, Zinnwaldit): sächsischenisches Erzgebirge (Zinnwald, Altenberg, Geier, Ehrenfriedersdorf, Graupen, Schlaggenwald), Cornwall und Devonshire, Galizien in Spanien, Bretagne, Bolivia; als Seisenzinn auf der Haldinsel Malakka und den Inseln Banka, Billiton und Karimon, in Australien.

Der Binnftein ift bas einzige gur Gewinnung bes Binns bienenbe Erg.

#### 43. Mufif.

Quadratifch, isomorph mit Binnftein (Fig. 165); fehr häufig in Zwillingen (Rig. 121). Ariftalle faulenformig, Die Prismenflachen meift ftart vertital geftreift; oft nabel- und haarformig; auf- und eingewachfen. Besonders intereffant find die Rutilfriftalle auf Gifenglangtafeln; fie liegen mit einer Flache or P oc (100) auf ber Bafis OR (0001) bes Gijenglanges und find babei fo orientiert, bag ihre Saupt= achfe faft genau einer Zwischenachse besselben parallel geht. Es tommt auch bor, bag bie Rutilfriftalle gleichfam in ben Gifenglang eingesenkt find. Derb und eingefprengt, in fornigen Aggregaten, auch in Rornern und Geschieben. - Spaltbar vollkommen nach op P (110) und op P o, Bruch mufchelig bis uneben; fprob; H. = 6-6,5; G. = 4,25; fucherot, blutrot, gelblich-braun, fcmarg (Rigrin); Strich gelblich-braun; metallartiger Diamantglang, durchicheinend bis undurchfichtig. - Chemifche Bufammenfegung: Titandioryd oder Titanfaure-Unhydrid Ti O2, gewöhnlich mit etwas Gifenoryb. Bor dem Botrohr unschmelzbar und unveränderlich; wird bon Cauren nicht angegriffen. - Meift in friftallinifden Schiefern (Bneis, Glimmerichiefer) fowie als loje Rriftalle und Gefchiebe: St. Gottharb, Pfitichtal in Tirol, Binnental im Ballis, St. Drieur bei Limoges, Arendal, Graves-Mountain in Georgia, Brafilien, Ural; Rigrin bei Olahpian in Siebenburgen.

Sleichfalls aus Titandioryd bestehen die weniger häufigen Mineralien Anatas und Brootit. Der Anatas fristallisiert quadralisch, jedoch in Formen, welche

nicht auf das Achsenverhältnis des Rutils bezogen werden können (gewöhnlich spize Pyramide mit dem Randkantenwinkel  $136\frac{1}{2}^{0}$ , doch auch sehr flächenreiche Kristalle); nur in Kristallen, meist einzeln aufgewachsen; spaltbar nach  $P\{111\}$  und  $0\,P\{001\}$  vollkommen; H.=5,5-6; G.=3,89; schwarz, honiggelb dis braun; metallartiger Diamantglanz, halbdurchsichtig dis undurchsichtig. Fundorte: Tavetsch (Graubünden), Maderanertal (Uri), Binnental (hier ausgezeichnete Kristalle), Winas Geraes in Brasilien. Der Brootit, noch seltener als der Unatas, fristallisiert im rhombischen System; Kristalle meist dünntaselig nach  $\infty P \infty \{100\}$ ; G.=3,97. Fundorte: Maderanertal, Bourg d'Oisans, Arfansas. Byl. auch S. 89.

# 44. Birkon (und Snaginth).

Quadratisch, isomorph mit Zinnstein und Autil; meist in den Kombinationen  $\infty$  P $\{110\}$  · P $\{111\}$  und  $\infty$  P $\infty$  $\{100\}$  · P(Fig. 59), letztere auch mit 3 P3 $\{311\}$  (Fig. 61); Kristalle säulensörmig oder phramidal, ein= und aufgewachsen; in Körnern. — Bruch muschelig bis uneben; H. = 7,5; G. = 4,5; rot, braun, orange (Hyazinth), auch grau, gelb, grün, selten farblos; Glas= oder Fettglanz, durchsichtig bis undurchsichtig. — Chemische Zusammensehung: Zirkon= und Siliciumdioxyd  $\operatorname{Zr} O_2 \cdot \operatorname{Si} O_2$ . Schmilzt nicht vor dem Lötrohr, Hyazinth entfärbt sich beim Erhitzen; wird von Säuren fast gar nicht angegriffen. — Findet sich in eruptiven Gesteinen (im Spenit, Granit, Basalt u.a.), auch im Chloritschiefer, sowie als Seschiebe: Siebengebirge, Niedermendig bei Andernach, Meronitz in Böhmen, Pfirschal (Zirol), Norwegen, Miast am Aral, Ceylon.

Der burchfichtige und ichongefarbte Birton wird als Chelftein benutt.

# 45. Korund (Sappfir, Rubin, Smirgel).

Heragonal rhomboedrisch i; gewöhnlich die Kombinationen R  $\{1011\}$  · 0R  $\{0001\}$ ;  $\infty$  P 2  $\{1120\}$  · 0R;  $\infty$  P 2 · 0R · R; häufig auch verschiedene Deuteropyramiden, wie  $\frac{4}{3}$  P 2  $\{2243\}$ , 4 P 2  $\{2241\}$  u. a. Kristalle eingewachsen und lose, als Geschiede und in Körnern; derh, in körnigen Aggregaten. Zwillingsbildung nach einer Fläche von R, dabei sind die Kristalle von Zwillingslamellen durchsetzt. — Bruch muschelig dis splitterig; H. = 9; G. = 3.9—4; farblos und verschieden gesärbt, namentlich blau (Sapphir) und rot (Rubin); Glasglanz, durchsichtig dis fast undurchssichtig. — Chemische Zusammensetzung: Aluminiumoryd (Tonerde)  $Al_2O_3$ , mit geringen Beimischungen färbender Stoffe. Vor dem Lötrohr unschmelzbar, unlöslich in Säuren, dagegen aufschließbar mit saurem Kaliumsulfat. Als Barietäten sind zu nennen:

a) Edler Korund; Sapphir, burchsichtig, blau, — Rubin, burchsichtig, rot; meist in losen Kristallen und Körnern: Ceylon, Birma Siam, Miast. Das Muttergestein ist hauptsächlich Gneis und körniger Kaltstein; Sapphir kommt auch im Basalt von Unkel am Rhein vor.

<sup>1</sup> a:c=1:1,3653.

- b) Gemeiner Korund (Diamantspat); durchscheinend bis fast undurchsichtig; grau, braun, rötlich, bläulich; in Kristallen, Körnern und derben Massen: Wolfshau im Riesengebirge, Piemont, Miast, Ceylon, China; auf der Culsagee-Grube, Nordfarolina, in über 150 kg schweren Kristallen.
- e) Smirgel; feinförnig bis dicht; bläulich=grau, braun; durch Magnet= eisen und Eisenoryd verunreinigt; lagerartig in großen Massen in kristal= linischen Schiefern und förnigem Kalksein: Ochsenkopf bei Schwarzenberg in Sachsen, auf Naros, Kleinasien, Chester in Massachusetts.

Sapphir und Rubin, insbesondere der dunkelfarbige Rubin, sind sehr geschätzte Ebelsteine. Durch Schmelzen von seinverteilter Tonerde in einer Knallgasstamme erhält man (mit dem natürlichen vollkommen übereinstimmenden) fünstlichen farbsosen Korund oder bei Zusah von Chromoryd oder andern färbenden Stossen Rubin und Sapphir. Diese, zu billigem Preise zu erhaltenden "synthetischen Seelsteine" übertressen wohl die natürlichen Steine an Schönheit und Größe. Diamantspat und Smirgel liesern gestoßen und geschlemmt ein wegen seiner großen Härte vorzügsliches Schleismaterial. Auch dient der Korund zu Zapsenlagern für die Spindeln seiner Uhren.

# 46. Gifenglang (Boteifenerg, Boteifenffein).

Hexagonal rhomboedrisch, isomorph mit Korund; R {1011} erscheint selbeständig, häusiger jedoch in Kombinationen:  $R \cdot 0$  R {0001};  $R \cdot \frac{1}{4}$  R {1014}  $\cdot \infty$  P2 {1120};  $0 R \cdot R \cdot \infty$  P2. Fig. 166 zeigt r = R,  $r' = \frac{1}{4}$ R und die Deuterophramide  $p = \frac{4}{3}$  P2 {2243}. Die Kristalle besitzen meist rhomboe



edrischen oder (bei vorherrschendem OR) taselsartigen Habitus. Die Basis ist oft dreiseitig gestreift (über die ausse oder eingewachsenen Rutile s. S. 136). Häusig derb, mit faseriger und schaliger Absonderung, körnig und schuppig, dicht und erdig; in Pseudomorphosen nach Kalkspat und Magnetit, als Noteisenerz auch nach Pyrit, Eisenspat u. a. — Bruch muschelig bis uneben; spröd; H. = 5,5—6,5; G. = 5,2 (bei Rotser)

eisenerz beide geringer); eisenschwarz bis stahlgrau, auch blut- oder kirschrot bis rotbraun; Strich blut- oder kirschrot, bräunlich-rot. — Chemische Zu- sammensetzung: wesentlich Eisenorhd Fe2O3; löst sich in kochender Salzsäure nur sehr langsam.

Man unterscheidet folgende Barietaten:

a) Eisenglang; kristallisiert, auch derb, förnig bis dicht, in mächtigen Lagern; eisenschwarz bis stahlgrau, oft bunt angelaufen; Metallglanz, undurchsichtig. Findet sich in kristallinischen Schiefern sowie in eruptiven Gesteinen: Elba, Traversella in Piemont, St. Gotthard, Tavetsch, Altenberg in Sachsen, Norwegen, Schweden, als Sublimationsprodukt am Besub und Ütna.

- b) Eisenglimmer; dünne Blättchen, Schuppen und derbe Massen von feinschaliger Zusammensetzung; stark glänzend, rötlich durchscheinend. Zusammen mit Eisenglanz, vertritt zuweilen den Glimmer im Granit, Gneis und Glimmerschiefer: Mähren, Ungarn, Brasilien. Der sog. Eisenrahm ist eine kirschrote, halbmetallischglänzende, feinschuppige Masse, welche sich fettig anfühlt und stark abfärbt: Suhl, Schönmunzach im Murgtal.
- c) Roteisenerz; feinkristallinisch, faserig, in traubigen, nierenförmigen und tropssteinartigen Aggregaten mit krummschaliger Struktur, teilförmiger Absonderung und häusig metallischglänzenden Absonderungsslächen (roter Glaskopf); in dichten, derben Massen, braunrot bis stahlgrau, ohne Metallglanz (dichtes Roteisenerz); erdig, blutrot bis braunrot, matt, absärbend, derb, eingesprengt und als Überzug (ockeriges Roteisenerz). Der Rötel ist ein inniges Gemenge von Roteisenocker mit Ton. Das Erz sindet sich in Gängen und mächtigen Lagern an vielen Orten: Harz, Sachsen, Rassau, Siegen, Steiermark, Brison, Böhmen, England 2c.

Die verschiedenen Abarten des Roteisenerzes gehören zu den wichtigften Gisenerzen; der rote Glastopf dient ferner zum Polieren von Metallen und zur Bereitung einer roten Farbe, Gisenglimmer als Anftrichsarbe für Schiffe. Der Rötel wird zum Schreiben, Zeichnen usw. benutt.

# 47. Tifaneisenerz.

Herdenberkaltnis und den Kombinationen dem Eisenglanz sehr nahestehend; auch derb, eingesprengt, in Iosen Körnern (Jerin) und als Titaneisensand; Bruch muschelig bis uneben; H.=5-6; G.=4,5-5,2 (wegen der sehr wechselnden Zusammensehung); eisenschwarz, Strich schwarz (Unterschied von Eisenglanz); halbmetallischer Slanz, undurchsichtig. — Themische Zusammensehung: Titaneisenerz ist als eine (isomorphe) Wischung von Fe $_2$ Os und Fe TiO $_3$  (Ferrotitanat) zu betrachten, doch ist ein Teil des Eisens in Iehterer Berbindung durch Wagnesium erseht. Bor dem Lötrohr unschwelzbar; mit konzentrierter Schweselsäure gibt es eine blaue Farbe; in Salzsäure oder Königswasser nur schwer löslich unter Zuräcklassung von Titandioryd TiO $_2$ . — Fundorte: Ferwiese am Riesengebirge, St. Gotthard, Egersund und Kragerö in Norwegen, Wiask, Kanada.

#### 48. Sausmannif.

Quadratisch;  $P\{111\}$ , selbständig und mit  $\frac{1}{3}P\{113\}$ ; Zwillingskristalle nach einer Fläche von  $P = \{101\}$ , oft mehrfache Zwillingsbildung; derb, törnig. — Spaltbar nach  $OP\{001\}$  ziemlich vollkommen; H = 5-5.5; G = 4.8; eisenschwarz, Strich braun; metallglänzend, undurchsichtig. — Chemische Zusammensehung:  $Mn_3O_4$ , wohl aufzusaffen als  $2MnO_3$   $MnO_2 = Mn_2MnO_4$ , d. i. das Manganosalz einer Säure  $H_4MnO_4$  (daher

nicht isomorph mit Magneteisenerz  ${\rm FeO\cdot Fe_2\,O_3}$ ). Vor dem Lötrohr unschmelzbar; in Salzsäure löslich unter Entwicklung von Chlor. — Vorstommen: Ilmenau in Thüringen, Ilseld am Harz; an gewissen Orten in Schweden massenhaft im Dolomit.

# 49. Enrolufit (Braunftein, Weichmanganerg).

Rein ursprüngliches Mineral, fondern aus andern Manganergen burch molekulare Umlagerung (fo aus bem quadratifch friftallifierenden, mit Binnftein isomorphen Bolianit MnO2) oder durch Berluft von H2O baw. CO2 und Aufnahme von Sauerftoff (aus Manganit und Mangan= fpat) entstanden. Die icheinbaren fäulenförmigen Rriftalle und die ftrahligen bis faferigen Aggregate entsprechen also einer ihrer Subftang nunmehr fremden Form; auch dicht und erdig; in Pseudomorphosen nach Ralkspat. Mild; H = 2-2.5; G = 4.7-5; flahlgrau bis eisenschwarz, Strich fdwarz, abfarbend; fdmach metallglanzend, undurchfichtig. -Chemische Zusammensehung: Mn O. Mangandiornd; vor dem Lötrohr unichmelgbar; bermandelt fich beim Glüben unter Sauerftoffabgabe in MngO4, löft fich in erwärmter Salgfäure unter Chlorentwicklung, in Schwefelfaure unter Entwidlung bon Sauerfloff; gibt mit Borog im Orndationsfeuer die Manganreaktion, eine violette Berle. - Findet fich zusammen mit andern Manganergen giemlich verbreitet auf Gangen und Lagern : Ilmenau, Ilfeld, Borhausen, Siegen, Johanngeorgenftadt.

Der Braunstein bient zur Darstellung von Sauersioff, Chlor und Chlorkalk, zum Färben bes Glases und von Glasuren, anderseits zum Entfärben bes grünen Glases (baher ber Name Pyrolusit, von  $\pi \delta \rho$ , Feuer, und  $\lambda o \delta \omega$ , wasche).

Anmerkung. An bas reine Mangandiogyd schließt sich eine Reihe von Mineralien an, beren Hauptbestandteil ebenfalls  ${\rm Mn}\,O_2$  ift, die jedoch außerdem niedrigere Dydationsstusen des Mangans und die Dyyde anderer Wetalle (Baryum, Kalium), Wasser und zum Teil auch Si  $O_2$  enthalten. Dahin gehört der P si lome lan (schwarzer Slaskopf, Hartmanganerz), traubige, nierensörmige, tropssteinartige Massen mit schaliger Struktur, Bruch muschelig;  ${\rm H.}=5,5-6$ ;  ${\rm G.}=4,2$ ; eisenschwarz, Strich bräunlich-schwarz, undurchsichtig; enthält Barhumoryd und Kali in wechselnder Menge, Wasser die die  $\delta_1$ 0°, tleine Wengen von Kalt, Wagnesia, Kupservyd usw. Wad ist ein seinschuppiges dis erdiges, lockeres Aggregat von Mangandiocyd mit verschedenartigen Beimengungen (ähnlich dem vorigen). Erscheint derb, als Überzug, tropssteinartig, knollig und nierensörmig, schaumartig;  ${\rm H.}=3$  in gewissen Varietäten, sonst sehr weich;  ${\rm G.}=2.3-3.7$ ; nelkenbraun dis braunschwarz; ohne Glanz, absärbend, undurchsichtig. — Psilomelan und Wad finden sich zusammen mit Braunstein und andern Manganerzen; auf Eisenerzlagerstätten.

<sup>1</sup> Wegen dieser Auffassung der chemischen Konstitution des hausmannits flellt man denselben auch wohl zu den Salzen. Lehteres gilt auch für die hier behandelten Spinell, Magnet- und Chromeisenerz (f. unten).

# 50. Rothupferers (Cuprif).

Regulär; gewöhnlich  $O\{111\}$ ,  $\infty$   $O\{110\}$  und  $\infty$   $O \infty\{100\}$ , alle drei selbfländig und in Kombination. Kristalle aufgewachsen, in Drusen vereinigt, seltener eingewachsen. Die schön roten nadel- und haarsörmigen Kristalle (verzerrte Würsel) werden Kupferblüte genannt. Auch derb und eingesprengt, körnig dis dicht; in Pseudomorphosen nach Kupfer. Häusig in Malachit verwandelt. — Spaltbar nach O ziemlich vollkommen; spröd; H.=3.5-4; G.=5.7-6; cochenillerot, Strich braunrot; halbmetalls dis diamantglänzend, durchscheinend dis undurchsichtig. — Chemische Zussammensezung:  $Cu_2O$  Kupferorydul; gibt vor dem Lötrohr auf Kohle ein Kupferforn, färbt mit Salzsäure beseuchtet die Flamme blausgrün; in Salz- und Salpetersäure löslich. — Auf Gängen und Lagern im Granit, Gneis u. a., eingewachsen im Ton: Rheinbreitbach bei Honnef, Chessp bei Lyon, Cornwall, Ungarn, Ural (hier in dis zentnerschweren Blöcken), am Altai, Chile, Beru, Südaustralien.

Das reichfte Rupfererg, enthält faft 89 % Rupfer.

# 51. Spineff.

Regulär; O{111}, selbständig und mit ∞ O{110}, auch mit 3 O 3{311}; häusig Zwillinge nach einer Fläche des Oktaeders (Fig. 116). Kristalle einzeln ein= oder aufgewachsen, auch lose, meist klein; in Körnern. — Ohne deutliche Spaltbarkeit, Bruch muschelig; H. = 8; G. = 3,5−4,1 (wegen der wechselnden Zusammensehung); selten farblos, meist rot, blau, grün (in verschiedenen Nuancen) sowie braun und schwarz; Glasglanz, durchsichtig dis undurchsichtig. — Chemische Zusammensehung: wesentlich MgO·Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, wobei jedoch meist ein Teil der Magnesia durch Eisensophul FeO und ein Teil der Tonerde durch Eisensoph Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ersett ist. Man kann den Spinell als ein Magnesiumaluminat MgAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub> betrachten, wobei die beiden Wasserssoffatome im doppelten Molekül HAlO<sub>2</sub> durch Mg ersett sind (s. auch die Anmerkung S. 140). Vor dem Lötrohr unschmelzbar; in Säuren unlöslich; ausschließbar mit saurem Kaliumsulsfat.

Als Barietäten unterscheidet man: edlen Spinell, rot, durchsichtig, reine Magnesia Tonerde: Ceylon, Birma; blauen Spinell: Aker in Södermansand; grünen Spinell (Chlorospinell), graßgrün, mit 9—15% Eisenoryd und etwas Kupferoryd: Mähren, Ural; schwarzen Spinell (Pleonast), mit bedeutendem Eisengehalt: Monzoniberg im Fassatal, Besub, Ceylon, Amith in New York.

Der Spinell ift in seiner roten, bem Rubin ahnlichen Barietat ein geschähter Ebelftein.

# 52. Magneteiseners (Magnetit).

Regular, isomorph mit Spinell; gewöhnlich 0 (111) und o 0 (110), jelbffändig und in Kombination, feltener und untergeordnet on 0 och 100%, 202(211), 303(311); Zwillinge nach O, zuweilen mit wiederholter 3willingsbildung. Rriftalle ein- und aufgewachsen, meift berb in fornigen bis dichten Aggregaten, eingesprengt und in lofen Rörnern (Magneteifen= fand); in Pjeudomorphofen nach Gifenglang, Gifenfpat usw. - Bruch muschelig; sprod; H. = 5,5-6,5; G. = 4,9-5,2; eisenschwarz, Strich ichwarz, ichwach metallglängend, auch in den dunnften Splittern ganglich undurchfichtig; ftark magnetisch, oft polarisch (natürlicher Magnet). -Chemische Zusammensetzung: FeO · Fe2 O3 Gisenoryduloryd, zu deuten als ein bem Spinell analoges Ferroferrit Fo Fe2 O4 mit einem zweiwertigen und zwei breiwertigen Gifenatomen; bor dem Lötrohr fehr ichmel ;= bar, gepulbert in Salgfäure löslich. - Sehr verbreitet namentlich in friffallinischen Schiefern (Chloritschiefer, Glimmerschiefer, Gneis): Billerund Pfitschtal in Tirol, Binnental, Traversella in Biemont; in machtigen Stoden, Lagern und formlichen Magnetbergen in Norwegen und Schweben: Arendal, Uto, Dannemora bei Upfala, Berg Gellivara; im öftlichen Ural, gefnüpft an Spenit und andere Eruptivgefteine, die Magnetitberge Ratich= fanar und Blagodat.

Magnetit ist ein wichtiger Gesteinsgemengteil; die dunkle Farbe des Basalts ist hauptsächlich auf seinverteilten Magnetit zurückzusühren. Dabei ist der letztere oft stark titanhaltig und erscheint wohl in Form größerer Körner von glasslußähnlichem Aussehen (schlackiges Magneteisen, so im Basalt von Unkel am Rhein). — Magnetit ist eines der wertvollsten Eisenerze.

# 53. Chromeisenerg.

Regulär, isomorph mit Spinell und Magneteisenerz;  $O\{111\}$ ; meist derb, körnig, eingesprengt. — Bruch uneben; H.=5.5; G.=4.5; braunschwarz, Strich braun; Metalls die Fettglanz, undurchsichtig. — Chemische Zusammensetzung: wesentlich  $FeO \cdot Cr_2O_3$  (bzw. Ferrochromit  $Fe_2Cr_2O_4$ ), wobei sedoch FeO zum Teil durch MgO und  $Cr_2O_3$  durch  $Al_2O_3$  und  $Fe_2O_3$  ersetzt ist. Bor dem Lötrohr unschmelzbar, in Säuren unlöslich; gibt mit Salpeter eine Schmelze, welche sich in Wasser mit gelber Farbe löst. — Findet sich besonders, zuweisen massenhaft, im Serpentin: Frankenstein in Schlessen, Köros in Norwegen, Ural, Kleinsassen, Nordamerika an vielen Orten.

Das Chromeisenerz dient zur Darstellung anderer Chromberbindungen, auch bei Bereitung des Chromstahle.

# 3meite Gruppe: Ganren und Sydrogyde.

#### 54. Saffolin (Borfanre).

Triklin; gewöhnlich in seinen Schuppen, auch in Krusten und tropssteinartigen Aggregaten. — Spaltbar nach 0 P (001) sehr vollkommen; mild und biegsam; H. = 1; G. = 1,45; farblos ober gelblich-weiß; perlmutterglänzend, durchscheinend; sühlt sich settig an. — Chemische Zusammensehung: H<sub>3</sub>BO<sub>3</sub>; löslich in Wasser; schmilzt vor dem Lötrohr unter Ausschumen zu einem klaren Glase und färbt die Flamme grün, auch die Auslösung in Weingeist brennt mit grüner Flamme. — Findet sich als Absah heißer Quellen zu Sasso in Toskana (an verschiedenen Orten in Toskana werden aus den sog. Sossionen, das sind borsäurehaltige heiße Wasserbämpse, große Mengen kristalliserter Borsäure gewonnen); ferner als Sublimationsprodukt von Bulkanen: Insel Boscano.

Dient als Reagens bei Lötrohrversuchen, zur Darftellung borfaurer Salze fowie zur Berftellung widerftandsfähiger Glassorten.

An den Sassolin schließt sich an der monokline Hydrargillit,  $H_3$  AlO<sub>3</sub>, der in sechsseitigen Blättchen auf der Insel Eikaholmen in Norwegen vorkommt; ferner der (neben andern Stossen viel Hydrargillit enthalkende) einem roten Ton ähnliche, jedoch nicht plastische Beauxit (von Beaux bei Arles und andern Orten), welcher zur Darstellung von Aluminium und seuersesten Ziegeln wichtige Anwendung sindet. Beauxit ist ein Zersehungsprodukt tonerdehaltiger Gesteine, wie Granit, Gneis, Basalt; im Gegensaß zum Ton (s. daselbst) wesentlicher Bestandteil des den Tropen eigenen Berwitterungsbodens, des Laterits.

# 55. Manganif.

Rhombisch i; häufige Kombinationen:  $\infty P\{110\} \cdot 0P\{001\}; \infty P \cdot 0P \cdot P \infty\{101\};$  auch flächenreiche Kristalle mit  $\infty P \infty\{100\}, \infty P 2\{120\}, P 2\{212\}$  u. a. Zwillinge nach dem Gesehe: Zwillingsebene eine Fläche des Brachydomas  $P \infty\{011\}$ . Kristalle lang= oder kurzsäulenförmig, auf den Prismenflächen vertikal gestreift, aufgewachsen und zu Drusen vereinigt; auch derb in faserigen, stengeligen oder körnigen Massen. — Spaltbar nach  $\infty P \infty\{010\}$  sehr vollkommen, weniger vollkommen nach  $\infty P$ ; H.=3.5-4; G.=4.3; stahlgrau, bräunlich schwarz, zuweilen bunt angelausen, Strich braun; metallglänzend, undurchsichtig. — Chemische Zussammensehung:  $HMnO_2$  Manganhydroxyd, kann auch geschrieben werden  $Mn_2O_3 \cdot H_2O$ ; vor dem Lötrohr unschmelzbar, gibt mit Borax die Manganereastion; in Salzsäure löslich unter Entwicklung von Chlor, in konzentrierter Schweselssäure hingegen nur wenig löslich. — Fundorte: Isseld am Harz, Ismenau in Thüringen, Schweden, Cornwall.

Anwendung ahnlich wie beim Phrolufit.

a:b:c=0.8441:1:0.5458.

#### 56. Göffif.

Rhombisch, isomorph mit Manganit (wenn auch mit nur annähernd gleichem Achsenberhältnis); eine gewöhnliche Kombination:  $\infty$  P{110}· $\infty$  P 2{210}· $\infty$  P  $\infty$  {010}· P{111}· P  $\infty$  {011}. Kristalle säulen-, nadel- bis haarförmig (Nadeleisenerz), auch dünntaselig nach  $\infty$  P  $\infty$ , gewöhnlich klein; auch in stengeligen und faserigen Aggregaten (die kugeligen mit samtähnlicher Oberfläche Samt b I en de genannt) sowie derb und dicht. — Spaltbar nach  $\infty$  P  $\infty$  sehr vollkommen; spröd; H. = 5—5,5; G. = 4; braun in verschiedenen Nuancen, Strich gelblich-braun; kanten-burchschienend bis undurchsichtig, diamant- und seidenglänzend. — Chemische Zusammensehung: HFeO2 Sisenhydrogyd, kann auch geschrieben werden Fe2O3·H2O; verliert im Kolben erhiht Wasser und wird rot; vor dem Lötrohr sehr schwer schwelzbar; in Salzsäure leicht löslich. — Fundorte: Obernfirchen im Westerwald, Eiserfeld im Siegenschen, Przibram, Cornwall, Superiorsee, Kalifornien.

Bo ber Gothit in großeren Maffen bortommt, liefert er ein gutes Gifenerg.

# 57. Branneiseners (Branneisenstein, Simonit).

Teintriftallinisch; in kugeligen, traubigen, nieren- und tropffteinförmigen, faserigen Maffen von trummichaliger Struktur; auch dicht und erdig. In Pfeudomorphofen nach vielen Mineralien, 3. B. Kaltspat, Gifenspat, Phrit, Magnetit. - H. = 5-5,5; G. = 3,4-3,95 (wegen ber etwas ichwanfenden Zusammensetzung); braun in verschiedenen Ruancen (namentlich gelblich= und fcmarglich=braun), Strich gelblich-braun; fcimmernd big matt, undurchfichtig. - Chemische Zusammensetzung: im wesentlichen ein Eisenhydrogyd von der Formel H6Fe4O9 oder 2Fe2O3.3H2O, mit wenig (bis 4 %) Riefelfäure und etwas Manganhydroxyd, auch wohl einem kleinen Behalt an Phosphorfaure ufm.; verhalt fich abnlich wie Gothit. eisenerz stellt wohl meist ein Umwandlungsprodutt aus andern eisenhaltigen Mineralien, wie Cifenfpat, Pprit, Gifenglang, Magnetit, bar. Man untericheibet: faferiges Brauneifeners (brauner Glastopf), traubig, nieren= und tropffteinformig, als Ubergug, mit oft glangender Oberflache; dichtes Brauneifenerg, derb, mit mattem Bruch, in Pseudomorphofen; oderiges Brauneifenerg, berb, in Reffern, als Anflug, erdig, gelb bis gelblich-braun. - Finden fich häufig zusammen auf Lagern und Gangen an vielen Orten, so in Sachsen, im Barg, Schwarzwald, in Oberichlesien, Steiermark, Spanien, am Ural, in Nordamerita.

Der Brauneisenftein ift eines ber häufigften und wichtigften Gifenerge.

Der gelbe Toneisenftein ift ein mit Ion und Sand gemengter Brauneisenstein, oft nierenförmig (Gisennieren); das Bohnerz besteht aus fugeligen, konzentrisch schaligen, durch odergelben Lehm verbundenen Körnern von Toneisenstein: Baben, Württemberg, Schweizer Jura; in Lothringen und Luxemburg die ähnsliche Minette (sehr wichtiges Eisenerz). — Ferner schließt sich hier an der Rasense isenstein (Wiesenerz, Sumpserz, Morasterz), welcher aus Sisenhydroxyd, Sand und Ton nebst einem wechselnden Sehalte an chemisch gebundener Kieselsture, Phosphorsäure und organischen Beimengungen besteht. Bildet derbe, poröse, schwammartig durchlöcherte Massen von muschtligem Bruch, geringer Harte und braun-gelber bis schwarzer Farbe; Sumpse und Morasterz sind weich. Die Bildung dieser Substanzen sindet noch gegenwärtig statt, indem sie sich aus eisenhaltigem Wassenschusen. Der Raseneisenstein tommt in sumpsigen Niederungen in Nordbeutschland, Polen und Ausland vor.

# Bierte Rlaffe: Salvidfalge.

Die hierhingehörigen Mineralien besitzen eine geringe Härte, sind durch= sichtig bis durchscheinend, von nichtmetallischem Ansehen und lösen sich zum Teil in Wasser. Wir beginnen mit dem wichtigsten, dem

# 58. Steinfalz (Rochfalz, Seefalz).

Regular; ber Bürfel findet fich febr icon und groß; andere Flachen, mie O (111) und o O 2 (210), find felten; meift in fornigen und faserigen Maffen, in Platten, derb und eingesprengt. - Spaltbar nach den Bürfelflächen sehr vollkommen, Bruch muschelig; etwas sprod; H. = 2; G. = 2,1 bis 2,2. Farblos oder gefärbt, rot, gelb, grau, zuweilen blau oder grun, Strich weiß; Glasglang, durchfichtig bis durchscheinend; diatherman in hohem Grade. — Chemische Zusammensehung: Na Cl Chlornatrium, entweder rein oder burch andere beigemengte Salze (Chlormagnefium, Chlorcalcium, Bips) verunreinigt; in Waffer leicht loslich, jedoch in warmem fast nicht mehr als in taltem; schmilzt vor dem Lötrohr leicht unter ftarkem Kniftern, farbt die Flamme gelb, fcmedt rein falgig. - Findet fich teils im feften Buftande als eigentliches Steinfalz, teils gelöft in Salzquellen oder Salzfoolen, Salgfeen und im Meerwaffer, woraus es als Roch- und Seefalg gewonnen wird. Alles Salz rührt jedoch ursprünglich aus dem Meere her, da die Steinfalzlager Niederschläge ausgetrochneter Seen find und die Salzquellen fich durch Berührung des Waffers mit unterirdischen Salzlagern gebildet haben.

Das Steinsalz tritt mit Salzton, Sips und Anhydrit in mächtigen Lagern und Stöcken in verschiedenen Gebirgsformationen auf, und zwar:

1) In der Zechsteinformation. Die im Liegenden des Buntsanbsteins bei Staßsurt erbohrte Steinsalzlagerstätte zersällt im wesentlichen in zwei Etagen, die obere der sog. Abraumsalze (meist zersließliche oder leicht lösliche Magnesiumund Kaliumsalze) und die untere des Steinsalzes; doch ist die Grenze zwischen beiden nicht genau zu bezeichnen, weil ein allmählicher Übergang statssindet. Die tiessten Schichten enthalten das reinste Steinsalz, welch letzteres sich als die im

Meerwasser in größter Wenge enthaltene Substanz aus der konzentrierten Lösung (neben Sips und Anhydrit) zuerst absehte. Die Gesamtmächtigkeit wird auf ca. 900 m geschätzt. Diese Steinsalzlagerstätte erstreckt sich übrigens weiter über Nord- und Mitteldeutschland von der Elbe dis an den Rhein und südlich dis zum Wain (ausgebeutet in der Gegend von Braunschweig, Hannover, Hildesheim u. a. Orten). Siehe auch Shlvin, Carnallit, Kieserit, Kainit, Polyhalit.

2) In der Trias (Salzgebirge); im Salzkammergut, bei Ausse, Haltatt, Ischl, Hallein bildet das Steinfalz ansehnliche Lager; bei Hall in Tirol, bei Berchtesgaden kommt es in Nestern, Abern und sein verteilt in einem grauen Ton vor. — In England erreicht das Steinfalz führende, aus rotem Ton und Sips bestehende Gebirge eine Mächtigkeit von 300—500 m. Die bedeutendsten Steinsalz-

lager finden fich bei Northwich (bis 33 m machtig) und bei Lawton.

3) Im Tertiär; eine der merkwirdigsten Steinsalzbildungen ist jene von Kardona in Katalonien; das Steinsalz geht hier — während es sonst saft überall dem Schöße der Erde eingelagert ist — in beträchtlichen Felsmassen zutage. — In Sizilien ist das Steinsalz sehr verbreitet, die bedeutendsten Lager finden sich bei Kacalmuto und Castrogiovanni. — Kolossale Wassen bildet das Steinsalz in Siedenbürgen, besonders bei Parand und Szovata. Am südlichen und am nördlichen Gehänge der Karpathen erstrecken sich ausgedehnte Steinsalz-Ablagerungen. Das Steinsalzlager von Wieliczka in Galizien gehört zu den mächtigsten, die es gibt. Das Salz ist daselbst stellenweise 400 m mächtig. Liesert jährlich über eine Million Zentner.

Das Steinfalz findet fich auch als Auswitterung des Bobens in den Steppen am Kafpisee, in den Buften Afrikas, in Chile, endlich als Sublimat an den Krater-

wänden mehrerer Bulfane und in den Rluften von Lavaftromen.

Außer als Würze der Speisen, zum Einpökeln von Fleisch und Fischen und als Viehsalz wird das Rochsalz zur Darstellung von Salzsäure, Glaubersalz, Chlor, Natron, Salmiak, Soda, serner als Zuschlag bei metallurgischen Arbeiten, in der Gerberei und Seisenfabrikation und zur Herskellung von Glasuren benutzt.

# 59. Snlvin.

Regulär wie Steinsalz, jedoch nach den auf den Würfelflächen besobachteten Üzsiguren der gyroedrischen Hemiedrie angehörig; gewöhnlich  $\infty$  0  $\infty$  {100} und 0 {111} in Rombination; auch in derben körnigen Massen. — Spaltbar nach den Würfelflächen sehr vollkommen, Bruch muschelig; diatherman; H.=2; G.=2; farblos, auch rötlich gefärbt. — Chemische Zusammensehung: KCl Chlorkalium, rein oder mit etwas NaCl; leicht löslich in Wasser, in warmen mehr als in kaltem; vor dem Lötrohr leicht schwelzbar, färbt die Flamme violett. — Staßfurt (massenhaft unter den Abraumsalzen), ebenso bei Wittelsheim im Essaß, Kalusz in Galizien (wohl aus Carnallit entstanden, siehe daselbst), als Sublimat am Besub.

Dient zur Darftellung anberer Kaliumfalze und als Düngemittel.

# 60. Salmiak.

Regulär, ghroedrisch=hemiedrisch wie Sylvin; O\111\,  $\infty$  O\11^\circ\,  $\infty$  O  $\infty$  \( 100\), 3 O 3\{311\), 2 O 2\{211\}; Rristalle oft mertwürdig ver=

zerrt; in Krusten, tropssteinartigen Massen und als erdiger und mehliger Beschlag. — Spaltbar nach den Ostaederslächen unvollsommen, Bruch muschelig; mild und zähe; H. = 1,5—2; G. = 1,5. Farblos oder (durch Eisenchlorid) gelb bis braun gefärbt. — Chemische Zusammensekuna: NH4Cl Chlorammonium; in Wasser leicht towns; sublimierbar; gibt mit Soda oder Oalt parten ummoniakgeruch. — Findet sich als Sublimat an Bulkanen: Besud, Üina, Insel Bolcano; bildet sich in brennenden Koblenhalden: Oberhausen, Hänichen bei Oresden.

Der zur praktischen Berwendung gelangende Salmiak wird auf verschiedene Weise künstlich bargesteut.

#### 61. Sornfilber (Chlorfifber).

Regulär; meist  $\infty$  0  $\infty$  {100}; Kristalle gewöhnlich klein; in Krusten, berb und eingesprengt. — Bruch muschesig; geschmeibig, läßt sich mit dem Messer schneiben; H. = 2-2.5; G. = 5.6; grau, bläulich, grünlich; settglänzend, durchschennb. — Chemische Zusammensekung: Ag Cl, gewöhnlich durch andere Stoffe verunreinigt; schmilzt vor dem Lötrohr und läßt sich mit Soda leicht zu Silber reduzieren; in wässerigem Ammoniak löslich. — Findet sich als Umwandlungsprodukt von Silber und andern Silbererzen auf Gängen: Freiberg, Johanngeorgenstadt, Kongsberg in Norwegen, Peru, Chile, Mexiso.

Das Chlorsilber liefert, wo es in so großen Mengen vorkommt, daß sich das Berhütten lohnt, ein sehr wertvolles Silbererz.

# 62. Fluffpat (Fluorit).

Regulär; am häufigsten  $\infty$  0  $\infty$  (100), dann 0(111) und  $\infty$  0(110). auch  $\infty$  03 (310), 402 (421), fämtlich sowohl selbständig als in Rombination; untergeordnet 202/211], 303/311] und andere Formen (Fig. 10, 11, 13, 14, 18). Ariftalle oft groß und von iconfter Ausbildung, einzeln aufgewachsen und in Drusen; häufig Zwillinge nach O (Fig. 117); auch derb in fornigen ober ftengeligen Maffen, dicht und erdig. - Spaltbar nach ben Oftgederflächen volltommen; Bruch mufchelig: iprod; H. = 4; G. = 3,15; farblos, jedoch in der Regel gefärbt, gelb, grun, blau, violett, rot, grau (manchmal zeigt ein Rriftall ichichtenweise berichiedene Farben), oft fluoreszierend (f. S. 84); glasglangend, burchfichtig bis ichwach durchicheinend; phosphoresziert meift in der Sige, namentlich mit grunem Lichte (Chlorophan). - Chemische Zusammensetzung: CaF2; schmilgt in dunnen Splittern bor dem Lötrohr; wird bon kongentrierter Schwefelfaure unter Entwidlung bon Flugjaure gerfett. - Ziemlich häufiges Mineral; tommt besonders mit Schwerspat auf Erzlagern und Gangen bor, so mit Zinnstein in Sachsen, Bohmen und Cornwall, auf Gilbererg= gangen zu Freiberg, Marienberg, Annaberg und Kongsberg, mit Bleiglang in Derbyshire, Cumberland und Northumberland, ferner außerhalb von Erggängen im Granit (Striegau in Schlesien), im Gneis (St. Gotthard — rote Kristalle), im Kalkstein (Säntisgebirge). Derb in mächtigen Gängen findet er sich zu Stolberg am Harz, Steinbach in Meiningen, in den Phrenäen.

Gewisse schöngefärbte Barietäten des Flußspats werden zu Ornamenten, Basen, Beuchtern usw. verartetet Roi metallurgischen Prozessen dient er als Flußsmittel (daher der Name). Auch wird and ihm die Flußsäure dargestellt (ein Gemisch von Flußspat und konzentrierter Schweselsäure kann zum Agen von Eras benutzt werden).

#### 63. Arnofith.

Monoklin; deutliche Kriftalle (mit  $\infty$  P{110} und 0P{001}) jedoch selken, meist in spätigen (nach drei fast genau auseinander senkrechten Richtungen, entsprechend den Flächen der genannten Formen, spaktbaren) und in förnigen Wassen; spröd; H.=2.5-3; G.=2.96; farblos, meist schneeweiß, wohl auch rötlich, braun dis schwarz; Glasglanz, durchscheinend. — Chemische Zusammensezung:  ${\rm Na_3\,Al\,F_6}$  oder  $3\,{\rm Na\,F\cdot Al\,F_3}$  Natriumaluminiumsluorid, das Natriumsalz der Aluminiumsluorwasserssischen  ${\rm H_3\,Al\,F_6}$ ; vor dem Lötrohr sehr leicht schmelzbar; wird von konzentrierter Schweselsäure unter Entwicklung von Flußsäure gelöß. — Findet sich in mächtigen gangartigen Lagern im Granit bei Evigtok am Artsutsjord in Westgrönland.

Dient zur Darstellung von Aluminium, Natron, Soda und Aluminiumsulfat, auch zur Herstellung von Milchalas.

# 64. Carnaffit.

Rhombisch; Kristalle selten und meist von späterer Bildung (aus absträufelnder Lauge), ursprünglich nur in körnigen Massen; Bruch muschelig; H.=1-2; G.=1,6; im reinen Zustand farblos, gewöhnlich aber durch beigemengtes Eisenoryd rot gefärbt; durchsichtig bis durchscheinend. — Chemische Zusammensehung:  $KCl\cdot MgCl_2+6H_2O$  wasserhaltiges Chloratliummagnesium; zerfließt an der Luft; bei Behandlung mit Wasser wird Chlormagnesium zuerst gelöst, wobei KCl hinterbleibt (wahrscheinliche Bildungsweise des Sylvins); vor dem Lötrohr leicht schmelzbar. — Findet sich in bedeutenden Mengen in den obersten Schichten der Abraumsalze von Staßfurt (Carnallitregion), auch bei Wittelsheim im Elsaß.

Dient zur Gewinnung von Chlorkalium und andern Kaliumfalzen; das daraus erhaltene Chlormagnefium findet u. a. Anwendung in ber Baumwollfpinnerei.

# Fünfte Rlaffe: Ornfalze.

Erste Gruppe: Ritrate.

65. Salpeter (Kalisalpeter).

Rhombisch; gute Kriftalle jedoch nur fünstlich; gewöhnliche Kombinationen:  $\infty$  P{110} (mit einem vorderen Winkel von 118° 49')  $\cdot \infty$  P  $\infty$  {010}  $\cdot$ 

 $2\ddot{P} \propto \{021\}$ ; dieselbe mit  $P\{111\}$ ; Fig. 167 zeigt  $p = \infty$  P,  $b = \infty$   $\dot{P} \propto$ ,  $q = \ddot{P} \propto \{011\}$ , o = P. Zwillinge nach dem Gesetz: Zwillingsebene



eine Fläche von  $\infty$  P (Fig. 124). Der natürliche Salpeter tritt meist in nadel- oder haarförmigen Kristallen, als flockiger und mehlartiger Beschlag oder in Krusten auf. — Spaltbar nach  $\infty$  P  $\infty$  und  $\infty$  P undeutlich; Bruch muschelig; H. = 2; G. = 2; farblos, weiß, grau; schweckt salzig fühlend. — Chemische Zusammensehung: KNO3; in Wasser leicht löslich, verpusst auf glühender Kohle, schmilzt leicht und färbt die Flamme violett. — In den sog. Salpeterhöhlen mancher Kalksteingebirge: Homburg bei Würzburg, Belgrad, Kalabrien, Ceplon; als Auswitterung des Bodens, namentlich wenn derselbe reich an sticksteingen organischen Stossen ist: Aragonien,

Ungarn, Oftindien. Größere Lager finden sich in der Natronsalpeterregion von Chile (Tarabaca).

Der (meist künstlich bargestellte) Salpeter findet mannigsache Berwendung, so zur Bereitung des Schießpulvers, zur Darstellung der Salpetersäure und der englischen Schwefelsäure, in der Glasfabrikation, zum Konservieren von Fleisch. Doch ist seine Bedeutung seit Ersindung des rauchlosen Pulvers gesunken; auch wird zur Darstellung der Salpetersäure im großen statt des Kalisalpeters jest Natronsalpeter verwendet.

# 66. Matronsalpeter (Chilesalpeter).

Seragonal rhomboedrisch; beutliche Kristalle nur künstlich;  $R\{10\bar{1}0\}$  mit einem Polkantenwinkel von  $106^{\circ}$  30'; in körnigen Massen. — Spaltbar nach R ziemlich vollkommen; H.=1.5-2; G.=2.1; farblos, gelblich, grau; durchsichtig bis durchschienend, mit sehr starker negativer Doppelbrechung. — Chemische Zusammensehung: NaNO3, der rohe durch Steinsalz und verschiedene Sulfate verunreinigt; in Wasser leicht löslich, verpusst auf glühender Kohle, schmilzt leicht und färbt die Flamme gelb; schmeckt salzig kühlend. Kommt in bedeutender Menge in ausgedehnten Sandund Tonlagern an der Küsse bei Jauique und Tarapaca in Chile vor.

Dient zur Darstellung von Salpetersäure, Kalisalpeter (burch Umsetzung mit Shlvin) und englischer Schwefelsäure, kann jedoch nicht zur Bereitung von Schießpulver benutzt werden, weil er aus der Luft Feuchtigkeit anzieht. Ist ein wertvolles Dängemittel.

# 3meite Gruppe: Rarbonate. 67. Kalkipat (Cafcif).

Deragonal rhomboedrijch ; außerordentlich formenreich; R{1011} (Spalttungsform Fig. 81, als Kristallform nicht häufig) mit einem Polkanten-

<sup>1</sup> a:c=1:0,8543.

winkel von 1050 5', also fast gleich dem bes Natronsalpeters; am häufigsten ericheinen außer on R(1010) und OR(0001) die Rhomboeder - 1 R(0112). -2R(0221), 4R(4041) (Fig. 82) und die Stalenoeder R3(3121) (Fig. 83), R 2 (4132), 1 R 3 (3124), 2 R 2 (4135); als einige der fehr gablreichen Kombinationen seien ermähnt: o R · O R (Fig. 73); o R · - 1 R (Fig. 85); — 2 R · ∞ P 2{1120} (Fig. 168); R 3 · 4 R (Fig. 169); R 3 · ∞ P2 (Fig. 88); R3 · R (Fig. 170). In betreff ber häufigen 3willings= bildung vgl. S. 55. Seltener find herzförmige Zwillinge nach R und folche nach -2R. Rriftalle häufig ziemlich groß und gut ausgebildet, auf-



Fig. 169.

gewachsen, in Drufen; febr oft in fornigen bis dichten Maffen (Marmor, Ralkftein), ferner als Tropfftein fowie erdig (Kreide), endlich als Berfieinerungsmaterial. - Spaltbar nach R febr bollkommen; fprod; die burch Behandlung mit verdünnter Salgfäure auf den Spaltungeflächen erhaltenen Apfiguren find gleich= ichenklig breiseitig und entsprechen ber Symmetrie ber Rhomboederflächen. H. = 3; G. = 2,72; mafferhell, jedoch meift weiß, grau, gelblich ober braunlich; Blasbis Fettglang, durchfichtig oder durchicheinend bis undurchfichtig; Doppelbrechung f. G. 71.

Chemische Zusammensetzung: Ca CO3, jedoch nur in den reinsten Barietäten; meift mit geringen Beimengungen ber isomorphen MgCO3 Bor dem Lötrohr unichmelgbar, leuchtet babei ftart und und FeCO.

Fig. 170.



1. Eigentlicher Raltipat, beutlich friftallifiert; findet sich in Drufenräumen und auf Spalten aller Bebirgsformationen, besonders häufig in ben Ralfgebirgen. Die iconften Rriftalle tom= men auf Erzgängen vor. Bekannte Fundorte find: Undreasberg, Ilfeld, Oberftein, Freiberg, Brilon, Derbyfhire, Cumberland, Traver= sella, Lake Superior (auf gediegenem Kupfer). Berühmt find die wasser= hellen spätigen Stude von Island.

- 2. Marmor, förnig-kristallinisch, jedoch werden auch gewisse schönegefärbte und politurfähige dichte Kalksteine mit dem Namen Marmor bezeichnet; durchscheinend bis undurchsichtig; schneeweiß, grau, gelb, grün, rot, schwarz, auch mehrfardig geflammt und geadert (marmoriert). Am berühmtesten sind der blendendweiße karrarische Marmor, welcher sich auf der Westseite der Apuanischen Alpen sindet, und der parische Marmor, welcher etwas grobkörniger und nicht so blendend weiß ist. Die Insel Paros besteht (außer aus kristallinischen Schiefern) wohl zu drei Vierteln aus Marmor. Bunter dichter Marmor kommt vor auf Chios, in Deutschland im Harz, im Fichtelgebirge, ferner bei Salzburg u. a. O. Über die Entstehung des Marmors wie des Kalksteins siehe Vetrographie.
- 3. Gemeiner Kalkftein, dicht, tonhaltig; von flachmuscheligem Bruch; gran, gelb, schwarz, bläulich, auch geflect und geadert. Besitzt eine große Verbreitung und setzt, oft ganze Gebirge bildend, einen bebeutenden Teil der Erdrinde zusammen. Besondere Erwähnung verdienen: der lithographische Kalkstein (Solnhosen) von sehr gleichförmiger dichter Struktur, gelblicher Farbe und ausgezeichneter Schichtung; der braungefärdte Stinkfalk, welcher beim Reiden oder Zerschlagen einen eigentümlichen, auf einen Gehalt an Bitumen zurückzusührenden Geruch entwickelt; der Mergelkalk mit einem Gehalt von 15 bis 25% Ton; endlich der Kalktuff, welcher porös ist und sich aus kalkhaltigem Wasser abgesetzt hat.
- 4. Tropfstein, ein sörniger oder faseriger Kaltstein von sehr deutslichem fristallinischen Gesüge, welcher sich aus Wasser, worin saures Calciumkarbonat (doppeltkohlensaurer Kalk) gelöst war, abgeseht hat. Seine Bildung sindet noch sortwährend statt. Die Tropfsteingebilde hängen entweder wie Eiszapsen von der Decke der höhlen in Kalk- oder Dolomitzgebirgen herab (Stalaktiten), oder sie ragen vom Boden in die höhe (Stalagmiten, στάλαγμα, Tropsen). Durch Vereinigung beider entstehen freistehende Säulen. Berühmte Tropssteinhöhlen sind die Baumanns- und Vielshöhle im Harz, die Sundwicher- und Dechenhöhle bei Iserlohn, die Adelsberger Grotte bei Trieft, die Mammuthöhle in Kentucky.
- 5. Dolithischer Kalkstein (ἀδν, Si), in gewisser Ausbildung wegen der Ühnlichkeit mit Fischrogen auch Rogenstein genannt, besteht aus kleinen tugeligen Kalksörnern von Hirseforn= dis Erbsengröße, welche konzentrisch= schalig und radial-faserig sind. Im Innern der Körner sindet sich oft ein fremder Kern, z. B. ein Sandkorn. Die Körner liegen entweder dicht zusammen oder sind durch ein kalkiges oder toniges Bindemittel verkittet.

Dolithische Kalksteine besitzen, als Glieder verschiedener Gebirgsformationen, bedeutende Berbreitung, so im Buntsandstein am Harz, in der Jura-Formation Englands.

6. Kreide, ein Gemenge von feinerdigen Teilchen von Calciumfarbonat mit vielen mikroffopisch kleinen kalkigen Schalen von Foraminiferen (Burzelfüßern); weiß oder gelblich, weich, abfärbend. Die Kreide bildet ganze Felsmassen, so auf Rügen, an den Rüsten Englands und der Insel Kreta.

Der wafferhelle isländische Doppelspat findet Verwendung zur Herstellung optischer Instrumente, der Marmor zu Bildhauerarbeiten und architektonischen Berzierungen; der gemeine Kalkstein dient als Bauftein und liesert gebrannt den Hauptbestandteil des Mörtels; außerdem benuft man den gebrannten Kalt in der Gerberei, Seisensiederei usw. Der obenerwähnte Kalkstein von Solnhosen liesert die Platten zur Lithographie; der Kalktuss und der Rogenstein dienen als Baufteine. Die Kreide endlich wird zum Schreiben, zum Pugen und Polieren von Metallen, als Anstrichsarbe usw. benutzt.

#### 68. Magnefit.

Heragonal rhomboedrisch, isomorph mit Kalkspat; gewöhnlich R  $|10\bar{1}1|$  (Polkantenwinkel  $107^{\circ}$  20'). Kristalle einzeln eingewachsen; oft in körnigen Massen. — Spaltbar nach R sehr vollkommen; H.=4-4.5; G.=2.9 bis 3.1; farblos, schneeweiß, gelblich, grau; Glasglanz, durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Chemische Zusammensehung:  $MgCO_3$ , meist mit kleiner Beimengung von Calcium-, Eisen- und Mangankarbonat; vor dem Lötrohr unschmelzbar; löst sich in Säuren erst beim Erwärmen. — Kristalle eingewachsen im Talk- und Chloritschiefer am St. Gotthard, im Zillertal, Psitschtal, auch im Serpentin von Snarum in Norwegen; in selbständigen Lagern im Tonschiefer an verschiedenen Orten in Steiermark.

Als besondere Barietät unterscheidet man den dichten Magnesit, welcher in nierenförmigen und derben Massen auftritt. Sein Bruch ist muschelig; H.=3-5; er enthält neben  $MgCO_3$  zuweilen etwas Kieselsäure; Baumzgarten und Frankenstein in Schlesien, Steiermark.

Der Magnefit bient gur Darftellung von Rohlendioryd und Bitterfalg und in Steiermark gur Fabrikation feuerfester Ziegel.

#### 69. Dolomif.

Heragonal, rhomboedrisch-tetartoedrisch (f. S. 36), deshalb nur scheinbar isomorph mit Kalkspat; gewöhnlich R  $\{10\overline{1}1\}$  (Polkantenwinkel  $106^{\circ}$  15'), oft mit fattelkörmig gekrümmten Flächen; Kombinationen:  $R \cdot 0R$   $\{0001\}$ ; 4R  $\{40\overline{4}1\} \cdot 0R$ ;  $R \cdot -2R$   $\{02\overline{2}1\} \cdot -\frac{4}{5}R$   $\{04\overline{4}5\}$ ; auch  $P = \{11\overline{2}0\}$  und Khomboeder dritter Art; Zwislinge nach  $P = \{10\overline{1}0\}$ . Daß der Dolomit nicht hemiedrisch, sondern tetartoedrisch friskallissiert, geht auch daraus

hervor, daß die mit Salg- oder Schwefelfaure auf R desfelben erhaltenen Abfiguren im Gegenfat zu benjenigen des Kalkipats ganglich unfymmetrisch geftaltet find. Rriftalle auf- und eingewachsen, in Drufen, auch in fugeligen. traubigen und nierenförmigen Aggregaten; in grob- bis feinförnigen und bichten Maffen. - Spaltbar nach R vollkommen; H. = 3,5-4,5; G. = 2,85-2,95; farblos, weiß, gelb, grau; Glasglang, burchicheinend bis burchfichtig. — Chemische Zusammensetzung: entweder Ca CO3 + Mg CO3 (Normaldolomit) oder diese Berbindung gemischt mit Calciumfarbonat; in dem fog. Braunfpat ift ein Teil des Magnefiums des Normaldolomits burch Gifen und Mangan erfett. Bor bem Lötrohr unschmelzbar; brauft mit Salgfäure nicht ober fehr wenig, loft fich barin erft in ber Barme, -Der Dolomit bildet im fornigen bis dichten Buftande gange Gebirgsmaffen und zeichnet fich dabei durch fühne Felsbildungen und Reichtum an Sohlen aus (Tiroler Alpen). Er unterscheidet fich bom Ralfflein durch seine größere Barte und Schwere. In ben Sohlungen des Gefteins wie auch auf Erggangen findet fich das deutlich friftallifierte Mineral meift in Form von Rhomboedern: Campolongo am St. Gotthard, Greiner in Tirol, Leogana im Salzburgifden, Freiberg, Traverfella; befonders icone und flachenreiche Rriftalle im fornigen Dolomit bes Binnentals. Gingewachsen im Gips bei Sall (Tirol) und im Chlorit- und Taltichiefer der Alpen.

# 70. Binkfpat (Galmei).

Heragonal rhomboedrisch, isomorph mit Kalkspat; gewöhnlich R [1011] (Polkantenwinkel 107° 40'). Kristalle meist klein, häusig gerundet; besonders in traubigen, nierenförmigen und tropsskeinartigen faserigen Aggregaten, auch derb, feinkörnig dis dicht. — Spalkbar nach R; H. = 5; G. = 4,1 dis 4,5; farblos, doch meist grau, gelb, braun, auch grün; Glas= dis Perlmutterglanz, durchscheinend dis undurchsichtig. — Chemische Zusammensetzung: Zn CO3, meist mit etwas Eisen-, Mangan-, Calcium- und Magnesium- karbonat; geht dor dem Lötrohr unter Abgabe von Kohlendioryd in Zinksoyd über; in warmer Salzsäure unter Aufbrausen leicht löslich. — Findet sich zusammen mit Kieselzinkerz, Bleiglanz und andern Erzen: Altenberg bei Aachen, Brilon (Westfalen), Tarnowith, Chessh bei Lyon, England, Spanien, am oberen Mississphi.

Der Bintspat ift eines ber wichtigften Erze zur Gewinnung bes Bints.

# 71. Manganspat.

Heragonal rhomboedrisch, isomorph mit Kalkspat; gewöhnlich R  $\{1011\}$  (Polkantenwinkel  $107^{\,0}$  2'), auch —  $\frac{1}{2}$  R  $\{01\bar{1}2\}$ . Kristalle oft sattels oder linsenförmig gekrümmt, in Drusen; auch kugelige und nierenförmige Aggres

gate sowie derbe Massen. — Spaltbar nach R; H. = 3,5—4,5; G. = 3,3 bis 3,6; rosen= bis himbeerrot, rotbraun; Glas= oder Persmutterglanz, durchscheinend. — Chemische Zusammensetzung: Mn CO3, mit etwas Calcium-, Magnesium= und Eisenkarbonat; vor dem Lötrohr unschmelzbar, färbt sich dabei grünlich-grau bis schwarz; gibt mit Soda in der äußeren Flamme eine blau-grüne Schwelze; leicht löslich in warmer Salzsäure. — Fund- orte: Diez, Horhausen, Freiberg, Kapnik, Nagyag, die Phrenäen.

Wichtiges Manganers für die Darftellung manganhaltigen Gifens.

# 72. Gifenfpat (Spateifenftein, Siberif).

Heragonal rhomboedrisch, isomorph mit Kalkspat; gewöhnlich R [1011] (Polfantenwinkel 107°), feltener ∞ R (1010), OR (0001), - 1 R (0112), R 3 (3121) u. a.; die Rhomboederflächen oft fattelförmig gefrümmt. Rriftalle aufgewachsen, in Drufen; oft in fpatigen und fornigen Daffen, auch tugelund nierenförmig (Sphärofiberit); dicht und mit Ton verunreinigt in nieren= und linsenförmigen Maffen (toniger Siderit). - Spaltbar nach R; H. = 3,5 bis 4,5; G. = 3,8; grau, gelblich, gelb-braun; Glas- bis Berlmutterglang, durchscheinend bis undurchfichtig. — Chemische Zusammensetzung: FeCO3, meift mit beigemischtem Mangan- und Magnefiumkarbonat; ichwärzt fich vor dem Botrohr unter Abgabe bon CO2 und wird magnetifch; in Gauren beim Erwarmen unter Aufbraufen löslich. - Findet fich auf Gangen fowie in bedeutenden Maffen in Lagern und Stoden innerhalb von Raltfteinen in friffallinischen Schiefern: Siegen, Musen, horhausen, Freiberg, Neudorf im Barg, Gifenerg in Steiermark, Buttenberg in Rarnten; ber Spharofiberit zu Steinheim bei Sanau; ber tonige Siderit häufig in ber Steinkohlenformation, fo in Weftfalen, Schlefien und England.

Als Kohleneisen stein (Blackband) bezeichnet man ein inniges Gemenge von tonigem Siderit mit Kohle, welches 35—78% Gisenkarbonat enthält und sich in ziemlich mächtigen Lagern bei Bochum in Westfalen, in Schottland und England findet.

Der Cisenspat und der tonige Siderit, desgleichen der Kohleneisenstein liefern ein vorzügliches Eisen.

# 73. Aragonif.

Rhombisch 1, anscheinend isomorph mit Kalisalpeter; gewöhnliche Kombinationen:  $\infty$  P {110} (mit einem vorderen Winkel von 116° 12′)  $\cdot \infty$  P  $\infty$  {010}  $\cdot$  P  $\infty$  {011}; dieselbe mit P {111} (Fig. 171);  $\infty$  P  $\cdot \infty$  P  $\infty$  · 0 P {001}, lettere Fläche oft parallel der Brachpbiagonale gestreift. Manchmal

<sup>1</sup> a:b:c = 0,6224:1:0,7206.

treten sehr spige Pyramiden und fteile Brachydomen auf. Kriftalle langund turgfäulenförmig, auch spig pyramidal und spießig. Fast stets Zwillinge



nach dem Gesetze: Zwillingsebene eine Fläche von  $\infty$  P (Fig. 124 und 125). Bei Zwillingen mit gestreifter Basis erleichtert die Streifung die Erkennung der einzelnen Individuen und der Zwillingsgrenzen. Aristalle eingewachsen oder aufgewachsen und in Drusen; auch stengelige und faserige Massen, letztere in Platten, als Absah aus heißen Quellen in konzentrischschaligen Kugeln (Erbsenstein), Krusten und Stalaktiten (Sprudelstein, Aragonitssinter), endlich in zackigen Gestalten (Eisenblüte). Calciumkarbonat scheint sich aus kaltem Wasser vornehmlich als Kalkspat, aus heißem meist als Aragonit abzuscheiden. — Spaltbar nach  $\infty$  P $\infty$ , jedoch undeutlich, Bruch muschelig

bis uneben; spröd; H.=3.5-4; G.=2.9-3; farblos, doch oft gelblich, rötlich, grau gefärbt; Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend, auch undurchsichtig. Die optischen Achsen liegen in der Achsenebene be; optische Mittellinie parallel Achse e. Hinsichtlich der Äpfiguren s. S. 69.— Themische Zusammensehung:  $CaCO_8$ , zuweilen mit etwas Strontiumkarbonat; im Kolben erhitzt, schwillt er an und zerfällt zu einem weißen Pulver; gegen Säuren verhält er sich wie Kaltspat. — Weniger häufig als dieser und nie felsbildend; auf Erzgängen und Lagern: Leogang in Salzburg, Herrengrund in Ungarn, Hüttenberg in Kärnten (Gisenblüte); auf Klüsten und Hohlräumen im Basalt und Basalttuff: Bilin in Böhmen; eingewachsen in Sips und Ton: Dax in den französischen Phrenäen, Molina in Aragonien, Girgenti (mit Schwesel); als Quellabsat: Karlsbad (Erbsen- und Sprudelssein).

# 74. Strontianit.

Rhombisch, isomorph mit Aragonit; eine gewöhnliche Kombination ist  $\infty$  P\110\}.  $\infty$  P\\( \infty \) \( \text{O10}\) \cdot P\\( \text{111}\) \cdot 2 P\\( \infty \) \( \text{O21}\); bieselbe auch mit 0 P\\( \text{O01}\); manchmal treten sehr spize Phramiden und steile Brachydomen auf. Aristalle und Zwillinge nach \( \infty \) P ähnlich benen des Aragonits, säulen= und nadelförmig, spießig, in Büscheln; derb in faserigen, strahligen Massen. — H. = 3.5; G. = 3.7; farblos, weiß, graulich, gelblich, grünlich; Glasglanz, durchsichtig bis durchschenend. — Chemische Zusammensehung: SrCO3, meist mit etwas Calciumfarbonat. Färbt die Lötrohrstamme schon karminrot, namentlich nach dem Beseuchten mit Salzsäure; leicht löslich in Salzs oder Salpetersäure unter Entwicklung von Kohlendioryd. — Bildet zwischen Hamm, Bedum und Lüdinghausen in Westsalen, namentlich bei Orenstein=

furt, Gänge im Mergel ber Kreibeformation; weitere Fundorte: Brauns= dorf bei Freiberg, Claustal, Leogang, Strontian in Schottland.

Dient zur Gewinnung von Strontiumfalzen bzw. zur Berftellung von Rotfeuer, hauptfächlich zur Abicheibung von fristallifierbarem Zuder aus ber Melaffe.

#### 75. Witherit.

Rhombisch, isomorph mit Aragonit; häusige Kombination:  $P\{111\} \cdot 2P\infty$  [021] (einer hexagonalen Phramide ähnlich); eine andere Kombination stellt Fig. 172 dar: o=P,  $q'=2P\infty$ ,  $p=\infty$   $P\{110\}$ ,  $b=\infty$   $P\infty$ 



{010}. Zwillinge nach ∞ P und Drillinge mit vollstommener Durchkreuzung der Individuen. Krifialle ziemlich selten, meist kugelige, traubige, nierensförmige und derbe Massen von strahliger Textur. — Spaltbar nach ∞ P unvollkommen; H. = 3 bis 3,5; G. = 4,3; farblos, weiß, graulich, gelbslich; Glasglanz, durchscheinend. — Chemische Zussammensetzung: BaCO₃; schmilzt vor dem Lötrohr zu einem klaren, nach der Abkühlung weißen Glase; färbt die Flamme gelblichsgrün; in Salz- und Salpetersäure unter Aufbrausen löslich. — Selten,

auf Erzgängen, meift mit Bleiglang: Alfton Moor in Cumberland, Dufton in Westmoreland, herham in Northumberland, Leogang, Freiberg.

Dient zuweilen als Rattengift (Nattenftein) sowie zur Darstellung anderer Baryumsalze.

# 76. Weißbleierz (Ceruffit).

Rhombisch, isomorph mit Aragonit; häusig die Kombination Fig. 167, boch  $b = \infty \ \mathbb{P} \infty \{010\}$  gewöhnlich stärker ausgedehnt und parallel der Brachpliagonale gestreift, die Kristalle dann taselartig und oft nach der Achse a verlängert; auch  $0 \ \mathbb{P} \{001\}$ ,  $\frac{1}{2} \ \mathbb{P} \infty \{012\}$ ,  $\mathbb{P} \infty \{011\}$  u. a.; Berührungs= und Durchkreuzungszwillinge nach  $\infty \ \mathbb{P} \{110\}$  gegenüber den einfachen Kristallen vorherrschend, auch Drillinge. Kristalle einzeln aufgewachsen oder in Gruppen und Drusen; Pseudomorphosen nach Bleiglanz, Flußspat, Kalkspat u. a., derb in stengeligen Massen; auch seinkörnig und erdig, dabei jedoch verunreinigt (Bleierde). — Spaltbar nach  $\infty \ \mathbb{P}$  deutlich, Bruch muschesig; spröd;  $\mathbb{H} = 3-3.5$ ;  $\mathbb{G} = 6.5$ ; farblos, weiß, grau, braun, schwarz (Schwarzbleierz); Diamant= und Fettglanz, durchsichtig bis durchscheinend. — Chemische Zusammensehung:  $\mathbb{P} b \ \mathbb{C} O_3$ ; verknistert vor dem Lötrohr; läßt sich leicht zum Bleiforn reduzieren; löst sich in Salpetersäure unter Ausbrausen. — Kommt meist mit Bleiglanz, woraus es entstanden, zusammen vor: Ems und Braubach in Nassau, Bleiberg bei Commern

(Eifel), Johanngeorgenstadt, Tarnowit in Oberschlesien, Mies in Böhmen, Brzibram, Schottland, Kolorado.

Dient gur Gewinnung bon Blei.

#### 77. Stupferlafur.

Monoffin; häufige Kombination:  $OP\{001\} \cdot \infty P\{110\} \cdot \infty P \infty \{100\} \cdot - P\{111\}$ . Kriffalle fäufenförmig und tafelartig, meift in Drusen; auch in strahligen Aggregaten bis dicht, erdig als Überzug; in Pseudomorphosen nach Rotkupsererz und Fahlerz. — Spaltbar nach  $P \infty \{011\}$ , Bruch muschelig bis uneben; H. = 3,5-4; G. = 3,7; lasurblau, Strich smalteblau; Glasglanz, kantendurchscheinend bis andurchsichtig. — Chemische Zusammensehung: basisches Karbonat des Kupsers  $Cu(Cu \cdot OH)_2(CO_3)_2$ , kann auch geschrieben werden  $2CuCO_3 \cdot CuH_2O_2$ ; verliert, im Kolben erhitzt, Wasser und schwärzt sich; läßt sich auf Kohle vor dem Lötrohr leicht zum Kupsersorn reduzieren; löst sich unter Ausbrausen in Säuren. Findet sich nicht häusig, meist zusammen mit Walachit: Chessh bei Lyon, Neu-Woldawa im Banat, Ural, Adelaide in Australien, Arizona.

Dient zur Gewinnung von Kupfer und Kupfervitriol, wurde früher als Farbe (Bergblau) benuht.

#### 78. Maladit.

Monoklin; beutliche Kriftalle (gewöhnlich in der Kombination on P 1110).  $0 \, \mathbb{P}[001] \cdot \infty \, \mathbb{P} \propto [100]$  und als Zwillinge nach  $\infty \, \mathbb{P} \infty)$  selten, meist nadelförmig; in faserigen, kongentrisch-ichaligen Maffen mit traubiger ober nierenförmiger Oberfläche, felten bicht; auch eingesprengt und als Anflug. Säufig in Pfeudomorphofen nach Rupferlafur, Rottupfererz, Rupfer, Rupfer= glanz, Rupferkies und Fahlerz. - Spaltbar febr vollkommen nach OP und nach  $\infty P \infty \{010\}$ , Bruch ber Aggregate faserig bis splitterig: H. = 3,5-4; G. = 3,8-4; fmaragd= bis spangriin, Strich spangriin: Rriftalle biamant= bis glasglangend, Aggregate feibenglangend bis matt, durchscheinend bis undurchsichtig. - Chemische Zusammensetzung: ein bafisches Karbonat des Rupfers (Cu · OH)2 CO3, kann auch geschrieben werden CuCO3 · CuH2O2; verhalt fich wie Rupferlasur. - Zusammen mit andern Rupfererzen oder Brauneisenerz fehr verbreitet, wenn auch meift nicht in großer Menge, namentlich bei Rheinbreitbach, Betoorf bei Siegen, Ems, Dillenburg, Cheffy bei Lyon, Moldama im Banat, Nifchne Tagilst und Gumeschemst am Ural, ferner an vielen Orten in Nordamerita, in Auftralien. Die iconften Kriftalle wurden wohl auf Grube Friedrichs= segen bei Ems, die größten Blode (bis ju 40 Zentner ichmer) am Ural gefunden.

Der Malachit gehört wie Aupferlasur zu ben geschätzesten Aupfererzen. Die faserigen und bichten Massen werden zu Schmucksachen, Dosen, Leuchtern, Ornamenten, Tischplatten-usw. verarbeitet. Feingerieben bient der Malachit als Farbe (Berggrün).

#### 79. Soda.

Monoklin, beutliche Kriftalle nur künstlich; gewöhnlich die Kombination  $P\{11\bar{1}\} \cdot \infty P\{110\} \cdot \infty P \infty \{010\}$ . Die natürliche Soda erscheint als körnige und stengelige Krusten und Auswitterung des Bodens. — Spaltbar nach  $\infty P \infty \{100\}$ ; H. = 1.5; G. = 1.4; farblos, weiß, glasglänzend, in Kristallen durchsichtig. — Chemische Zusammensehung:  $Na_2 CO_3 + 10 H_2 O$ ; verwittert sehr leicht und zerfällt zu Pulver, leicht lössich in Wasser, draup mit Säuren. — Findet sich bei Debreczin in Ungarn in der heißen Jahreszeit als Auswitterung des Bodens, hauptsächlich aber in Unterägypten als Kückstand der eintrocknenden Natronseen. Die meiste Soda wird künstlich aus Kochsalz daraestellt.

Wird hauptsächlich angewandt bei ber Seifen- und Glassabritation, außerbem jum Waschen und als Beigmittel.

In der Provinz Sutena unweit Fezzan, an den Natronseen Ügyptens, in Südamerika und Oftindien findet sich ein saures Karbonat des Natriums  $Na_2 C O_3 \cdot Na H C O_3 + 2 H_2 O$  in Platten und Krusten und wird Trona (Fezzan) oder Urao (Südamerika) genannt.

# Dritte Gruppe: Sulfate und Chromate.

#### 80. Anfindrif.

Rhombisch: Kristalle ziemlich selten; Kombination: 0P(001) · op P o . (100) · \sigm P \sigm (010) · P(111), auch mit 2P2(121) und P \sigm (011); die Rriftalle bon Staffurt zeigen: Po (101) . . Po . Po; meift berb in grob- bis feinkörnigen, spätigen, ftengeligen oder dichten Maffen. -Spaltbar nach OP und  $\infty \tilde{P} \infty$  febr und fast gleich volltommen, nach ∞ P ∞ vollkommen (man fann beshalb leicht würfelähnliche Stiide burch Spaltung herstellen); H. = 3-3,5; G. = 2,8-3; farblos, weiß, rötlich= weiß, blaulich, grau; auf OP Perlmutterglang, auf of Po Glasglang, auf ∞ P ∞ Fettglang; durchfichtig bis durchicheinend. — Chemische Bu= sammensetzung: CaSO4; bor bem Lötrohr fcwer schmelgbar, wird von Salgfäure wenig angegriffen, als feines Bulber jedoch von kongentrierter Schwefelfaure geloft. Geht durch Aufnahme von Waffer allmählich in Gips über. — Findet fich meift mit Gips und Steinfalz (f. Steinfalz) in Schichten, Lagern und Stöden: Staffurt, Lüneburg, Gulz am Nedar, am Apffhäuser, Berchtesgaden in Bayern, Auffee in Steiermart, Sallein in Salzburg, Sall in Tirol, Ber in ber Schweiz, Wieliczfa; als Uberzug und in Ginichluffen ber Laba am Befut und auf ber Aphroeffa-Infel bei Santorin.

Gewisse Barietaten des Anhydrits werden zu Ornamenten, Tischplatten usw. verarbeitet.

#### 81. Schwerspat (23arnt).

**R**hombisch 1; Kristalle meist tafelartig durch Vorherrschen von  $0 P\{001\}$ , auch säulenförmig durch Vorherrschen von  $P \infty \{011\}$  oder  $\frac{1}{2}P \infty \{102\}$ . Die tafelartigen Kristalle zeigen gern entweder rhombischen Umrik (Kom-



bination:  $0 P \cdot \infty P \{110\}$ , Fig. 173) ober rechteckigen (Kombination:  $0 P \cdot P \propto \frac{1}{2} P \propto$ , Fig. 174). Eine der zahlreichen mehrzähligen Kombinationen stellt Fig. 175 dar: c = 0 P.

 $p=\infty P$ ,  $r'=\frac{1}{2}P\infty$ ,  $q=\tilde{P}\infty$ ,  $o=P\{111\}$ . Kristalle meist in Drusen und Gruppen; auch in fristallinischen blätterigen, stengeligen,





ftrahligen, faserigen und körnigen bis dickten Massen. — Spaltbar nach 0 P vollkommen, nach  $\infty$  P ziemlich vollkommen; H. = 3-3.5; G. = 4.48; farblos, wasserhell, jedoch meist gefärbt, rötlichweiß, sleischrot, grau, gelblich, bläulich, braun; glas= bis settglänzend, durchsichtig bis durchsschenneh; die optischen Achsen liegen in der Achsenbene a.c. — Chemische Zusammensehung:  $BaSO_4$ , zuweilen mit etwas Strontiumsulfat; vertnistert vor dem Lötrohr, sehr schwer schwelzbar, färbt die Lötrohrslamme gelblich-grün, schmilzt mit Soda zu einer klaren Masse, verhält sich gegen Säuren ähnlich wie Anhydrit. — Sehr häusig auf Erzgängen; schöne Kristalle beispielsweise von Freiberg, Marienberg, Annaberg, Claustal, Przibram in Böhmen, Schemnitz und Felsöbanya in Ungarn, Koyat in der Auvergne, Egremont (Cumberland), Slatoust im Ural; faseriger, körniger und dichter Schwerspat von Freiberg, Kattenberg in Tirol, Peggau in Steiermark, Goslar und andern Orten.

Dient zur Darstellung von Baryumoryd und der Baryumfalze, als weiße Farbe; migbrauchlich zum Verfälschen von Bleiweiß und Weizenmehl.

#### 82. Coleffin.

Rhombisch, isomorph mit Schwerspat; Kristalle meist säulenförmig durch Vorherrschen von  $\check{P} \infty \{011\}$ , daneben  $0.P\{001\}$ ; selten taselartig. Die säulenförmigen Kristalle werden an den beiden Enden begrenzt von  $\infty P\{110\}$  und  $\frac{1}{2}P \infty \{102\}$ . Gewöhnlich in Drusen; auch in kristallinischen Wassen von faseriger und körniger Textur; dicht. — Spaltbar

a:b:c=0.8152:1:1.3136.

wie Schwerspat; H.=3-3.5; G.=4; farblos, zuweilen wasserhell, weiß, bläulich=weiß, smalteblau, grau, selten gelblich oder rötlich; glas-bis fettglänzend, durchsichtig bis durchscheinend. — Chemische Zusammensetung:  $SrSO_4$ ; verknistert vor dem Lötrohr, ziemlich leicht schmelzbar, färbt die Lötrohrslamme karminrot; verhält sich gegen Säuren wie der vorige. — Findet sich in Drusenräumen und als Nester in verschiedenen Gebirgsformationen, namentlich im Mergel und Kalkstein, selten auf Erzgängen: Dornburg bei Jena, Küdersdorf bei Berlin, Pschow bei Katibor in Oberschlessen, Bristol in England, Leogang in Salzburg, Herrengrund in Ungarn; besonders in schönen farblosen Kristallen mit Schwefel, Kalkspat und Sips auf Sizilien (Girgenti, Caltanisetta, Racalmuto), in großen Kristallen auch bei Mokattam in Ügypten.

Wird benutt zur Darftellung von Strontiumornd und der Strontiumfalze sowie in der Zuckersabrikation.

# 83. Anglesit (Bitriolbleierz, Bleivifriol).

Rhombifch, isomorph mit Schwerspat; häufig auftretende Flachen:  $\infty P[110], \frac{1}{2}P \infty [102], P \infty [011], 0P[001], \infty P \infty [100], P[111],$ P2{122}; Rombinationen febr mannigfaltig, manchmal ähnlich denen des Schwerspats. Rriftalle oft febr flachenreich, einzeln aufgewachsen und in Drufen; Pfeudomorphofen nach Bleiglang; auch friftallinisch und berb. -Spaltbar nach o P und OP, weniger volltommen als Schwerspat; Bruch muschelig, sehr sprod; H. = 3; G. = 6,3; farblos, mafferhell, gelblich, grau, braun; Diamant= und Fettglanz, durchfichtig bis durchscheinend. -Chemische Zusammensetzung: PbSO4; schmilzt vor dem Lötrohr, wird auf Rohle zu Blei reduziert; gegen Säuren ähnlich wie Schwerspat, löslich in Ralilauge. — Findet fich auf Gangen, meift in zersetztem Bleiglang: Mufen, Braubach bei Ems, Badenweiler, Claustal, Schwarzenbach und Dig in Rärnten, Leadhills in Schottland, Infel Anglesea, Beresowst, Tintic-Diffrict in Utah, befonders Monte Boni auf Sardinien, Phonixville in Bennfplvanien - an diesen beiden Fundorten die ichonften Rriftalle, zuweilen bon mehreren Boll Länge.

# 84. Glauberfalz.

Monoklin, jedoch schöne Kristalle nur selten; gewöhnliche Kombination:  $0 P\{001\} \cdot \infty P \infty \{100\} \cdot \infty P \infty \{010\} \cdot \infty P\{110\}$ , untergeordnet auch andere Flächen; Kristalle meist nach der Orthodiagonale verlängert. Findet sich in der Natur namentlich als Auswitterung und als mehlartiger überzug auf Gips und Steinsalz, auch in Lagern für sich oder abwechselnd mit Steinsalz. — Spaltbar nach  $\infty P \infty$  sehr vollkommen; H = 1,5-2;

G.=1.5; farblos und durchsichtig, weiß, glasglänzend; schmeckt salzigbitter. — Chemische Zusammensetzung:  $\mathrm{Na_2SO_4}+10\mathrm{H_2O}$ ; seicht löslich in Wasser, schmilzt in seinem Kristallwasser; verwittert an trockener Luft sehr leicht und zerfällt, indem es Kristallwasser verliert; färbt die Flamme gelb. — Findet sich in den Salzlagern von Hallstadt, Berchtesgaden; abwechselnd mit Steinsalz bei Logrosso am Ebro, für sich in einem fünf Fuß mächtigen Lager bei Tislis; gelöst in manchen Mineralquellen und Salzseen: Marienbad, Karlsbad, Eltonsee auf der linken Seite der unteren Wolga.

Anwendung als Arzneimittel und gur Coba- und Glasfabrifation.

# 85. Sips.

Monoflin<sup>1</sup>; gewöhnliche Kombination:  $\infty P \infty \{010\} \cdot \infty P \{110\} \cdot -P \{111\} \{Fig. 176, wo Kante 0:0 ftumpfer als p:p); diefelbe mit$ 



 $P\{111\}$ ; seltener andere Flächen, wie das Klinoprisma  $\infty$   $P2\{120\}$ , das Hemidoma  $\frac{1}{3}P \infty \{103\}$ . Sehr häufig Zwillinge nach dem Orthopinakoid (Fig. 126), auch solche nach  $-P \infty \{101\}$ , also nach einer Ebene, welche die Kante o:0 (Fig. 176) gerade abstumpst (die letzteren Zwillinge, welche groß im körnigen Sips des Montmartre vorkommen, werden wegen ihrer eigentümlichen Form auch Schwalbenschwanzzwillinge genannt). Kristalle entweder säulenförmig, oft nach  $\infty$  P verlängert, oder taselartig nach  $\infty$  P  $\infty$ ; manchmal linsenförmig mit gekrümmten Flächen; einz und aufgewachsen, einzeln oder in Gruppen und Drusen; oft eigentümlich gebogen und gewunden; in farblosen spätigen

Massen (Fraueneis, Marienglas), derb in körnigen bis dickten Aggregaten (Alabaster zum Teil), in faserigen Platten (Fasergips), schuppig (Schaumgips) und erdig. Pseudomorphosen nach Steinsalz, Anhydrit und Kalkspat. — Spaltbar nach  $\infty P \infty$  sehr vollkommen, nach P deutlich, nach  $\infty P \infty$  selbar nach  $\infty P \infty$  sehr vollkommen, nach P deutlich, nach  $\infty P \infty$  selba, unvollkommen; mild, in dünnen Blättchen biegsam; H.=1,5-2; G.=2,3; farblos, oft wasserbell, schneeweiß, auch rot, gelb, grau, braun; auf  $\infty P \infty$  Perlmutter=, auf den faserigen Spaltungsflächen nach P Seiden=, sonst Glasglanz; durchsichtig dis durchscheinend; die optischen Achsen liegen bei gewöhnlicher Temperatur in der Symmetries Seene (Achsendene a.c.), bei höherer Temperatur (über  $116^{\circ}$  C.) hinzegen in einer dazu senkrechten Ebene. — Chemische Zusammensetzung:  $CaSO_4 + 2H_2O$ ; gibt im Kolben erhigt Kristallwasser ab und wird weiß; nimmt, wenn er nicht über  $190^{\circ}$  erhigt (totgebrannt) wurde, beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a:b:c = 0.6899:1:0.4124;  $\beta = 80°42'$ .

Anfeuchten je nach dem Grade der Erhitzung mehr oder weniger rasch wieder Wasser auf und erhärtet; schmilzt vor dem Lötrohr zu einer weißen, alkalisch reagierenden Masse; löst sich in etwa 400 Teilen Wasser. — Sehr verbreitetes und in großer Menge vorkommendes Mineral, namentlich in Lagern und Stöcken im Gebiete verschiedener mittlerer und jüngerer Gebirgsformationen (s. auch Steinsalz); schöne Kristalle von Keinhardsbrunn in Thüringen, Beg im Kanton Waadt, Montmartre bei Paris, Wieliczka, Girgenti in Sizilien, Oxford und andern Orten; Fasergips von Ellrich bei Kordhausen; Alabasker von Volterra in Toskana.

Der bichte und feinkörnige weiße Sips (Alabafter) wird zu Bilbhauerarbeiten, der feinkaferige (Seibengips) zur Herstellung von Perlen und sonstigen Schmuckgegenständen verwendet. Der gewöhnliche Sips dient nach dem Brennen als Mörtel, zu Stuckarbeiten, zum Sießen von Büsten, Figuren usw., auch zur Bereitung des künstlichen Marmors (Gipsmarmor). In der Landwirtschaft findet der ungebrannte Sips als Düngmittel für Klee und Hülsenfrüchte, sowie als Berbesserungsmittel des Bodens vielsache Anwendung.

#### 86. Witterfalz.

Rhombisch, sphenoidischemiedrisch; gewöhnliche Kombination:  $\infty P\{110\}$  -  $\frac{P}{2}\{111\}$  (Fig. 102); dieselbe mit  $-\frac{P}{2}\{1\bar{1}1\}$ ; natürliche Kristalle sehr selten, aber künstlich schöne Kristalle bis zu bedeutender Größe, meist in körnigen, faserigen und erdigen Massen sowie als haarförmige und mehlartige Auswitterung des Bodens und verschiedener Gesteine. — Spaltbar nach  $\infty$  P  $\infty$  \{010\} vollsommen; H. = 2-2,5; G. = 1,68; farblos, weiß, grau; Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend; schweckt salzigebitter. — Chemische Zusammensehung: MgSO<sub>4</sub> + 7 H<sub>2</sub>O; in Wasser leicht löslich; schmilzt vor dem Lötrohr, gibt dann Kristallwasser und Schweselssäure ab und leuchtet schön. — Kommt vor als Auswitterung in den Steppen Sibiriens, am Eltonsee, in Katalonien, ferner im Schieferton bei Offenburg in Baden, im Alaunschiefer von Idria, derb in körnigen Massen bei Leopoldshall, endlich aufgelöst in Mineralwassern (Bitterwasser) zu Epsom in England, Seidschütz und Püllna in Böhmen und an andern Orten.

Findet hauptfächlich Anwendung als Argneimittel.

Der monokline Kießerit  ${\rm Mg\,S\,O_4}+{\rm H_2\,O}$  findet sich in mit Steinsalz abwechselnden Schichten in der mittleren Region der Abraumsalze (Rieseritregion) bei Staßsurt und dient zur Bereitung von Bittersalz. Erwähnung verdient auch der gleichfalls monokline Kainit  ${\rm Mg\,S\,O_4}\cdot{\rm K\,Ol}+3\,{\rm H_2\,O}$ , welcher bei Staßsurt und Kalusz in Galizien in stellenweise mächtigen Schichten vorkommt. Er wird zur Darsstellung von Kalisalzen verwendet. Der kompliziert zusammengesetze Polyhalit  $2\,{\rm Ca\,S\,O_4}\cdot{\rm Mg\,S\,O_4}\cdot{\rm K_2\,S\,O_4}+2\,{\rm H_2\,O}$  endlich wechselt in der unteren Region der Ubsraumsalze bei Staßfurt in sehr dünnen Schichten mit Steinsalz ab (Polyhalitregion).

— Flomorph mit Bittersalz ist ber Zinkvitriol  ${\rm ZnSO_4}+7\,{\rm H_2\,O}$ , welcher in der Natur meist haar- und nadelsörmig, auch tropssteinartig und in Krusten auftritt und hauptsächlich durch Berwitterung von Zinkblende entsteht.

#### 87. Gifenvifriol.

Monoklin, schöne Kristalle jedoch nur künstlich; gewöhnliche Kombinationen:  $\infty P\{110\} \cdot 0 P\{001\}; \quad \infty P \cdot 0 P \cdot P \propto \{101\}; \quad \text{dieselbe mit } \infty P \propto \{010\}; \quad \text{auch die in Fig. 177 dargestellte mit den Flächen } \infty P(p),$ 



OP (c),  $P \infty$  (r'),  $-P \infty$  {101} (r),  $\infty P \infty$  (b), -P{111} (0),  $P \infty$  {011} (q). Kriftalle meißt furzs fäulenförmig; in der Natur fast nur in tropssteinsartigen, traubigen und nierenförmigen Wassen sowie als Krusten. — Spaltbar nach OP vollkommen, nach  $\infty$  P unvollkommen; H. = 2; G. = 1.85; grün, oft (durch Cyydation) gelb beschlagen; durchssichtig bis durchscheinend; die optischen Achsen liegen in der Achsenbene ac; schmeckt süßlichscherbe. — Chemische Zusammensehung:  $FeSO_4 + 7H_2O$ ; leicht löslich in Wasser; schmilzt in seinem Kristalls

wasser; bei stärkerem Erhitzen entweicht Wasser, Schwefelbioryd und Schwefelsaure, während Eisenoryd hinterbleibt. — Der Eisenvitriol bildet sich durch Berwitterung von Schwefelsies, Markasit und andern Erzen; Fundorte sind Goslar, Graul bei Schwarzenberg im Erzgebirge, Bodenmais, Jahlun.

Künstlich bargestellter Eisenvitriol findet Anwendung in der Färberei, zur Bereitung von schwarzer Tinte und Berlinerblau sowie zur Gewinnung des sog. Nordhäuser Bitriolöls (rauchende Schweselsäure).

# 88. Aupfervifriol.

Triklin, deutliche Kriftalle fast nur künstlich; gewöhnliche Kombination:  $\infty$  P;  $\{110\}$  (p)  $\cdot \infty$  ,  $P\{1\bar{1}0\}$  (p')  $\cdot$  P,  $\{11\bar{1}\}$  (o); die in Fig. 112 dargestellte Kombination zeigt außer den genannten Flächen noch  $\infty$  P  $\infty$   $\{100\}$  (a),  $\infty$  P  $\infty$   $\{010\}$  (b), 0 P  $\{010\}$  (c), , P'  $\infty$   $\{011\}$  (q), 'P,  $\infty$   $\{0\bar{1}1\}$  (q'), 2'P,  $\infty$   $\{0\bar{2}1\}$  (q''), 3 P, 3  $\{1\bar{3}1\}$  (o'). Kristalle keilförmig scharfkantig; natürlich in tropssteinartigen, nierenförmigen Wassen, als überzug. — Bruch muschelig; H. = 2,5; G. = 2,28; blau; durchsichtig bis durchsichend, glaßglänzend; bon widerlichem Geschmack. — Chemische Zussammensehung:  $\text{CuSO}_4 + 5\,\text{H}_2\,\text{O}$ ; leicht löslich in Wasser; in der Lösung überzieht sich Eisen mit metallischem Kupfer unter Bildung bon Eisenbitriol; verliert beim Erhigen Kristallwasser und wird weiß; gibt mit Soda

auf Kohle vor dem Lötrohr ein Kupferkorn. — Der Kupfervitriol bildet sich (meist nur in geringen Mengen) hauptsächlich durch Berwitterung von Kupferkies: Goslar, Siegen, Brilon, Herrengrund, Moldowa im Banat, Spanien, Griechenland; reichlich bei Copaquire in Chile.

Wird (fünstlich bargestellt) in der Färberei und zur Bereitung verschiedener Malersarben verwendet; bei beträchtlichem Borkommen wird Kupfer daraus gewonnen.

#### 89. Alaune.

Die zahlreichen Glieder der Alaungruppe sind isomorph, kristallisteren regulär und lassen sich hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensezung sämtlich auf die allgemeine Formel  $RR'(SO_4)_2 + 12H_2O$  oder  $R_2SO_4 + R'_2(SO_4)_3 + 24H_2O$  zurücksühren, worin R=K oder ein ähnliches Metall (wie Rubidium, Säsium), auch Ammonium  $NH_4$ , R' hingegen =AI, Fe oder Cr sein kann. Bei den in der Natur vorkommenden Alaunen ist R' stets =AI.

- a) Rali=Alaun, gewöhnlich nur  $O\{111\}$ , untergeordnet auch  $\infty$   $O\{110\}$  und  $\infty$  O  $\infty$   $\{100\}$ ; friftallisiert aus alkalischer Lösung im Würfel, aus salzalaurer in der Kombination  $\infty$  O  $\infty$   $\cdot \frac{\infty O2}{2}$   $\{210\}$ , ift demnach phritoedrisch-hemiedrisch; in der Natur selten deutlich fristallisiert, meist als Auswitterung. H.=2-2.5; G.=1.8; sarblos, weiß, durchsichtig dis durchscheinend, glaszlänzend; von süßlich zusammenziehendem Geschmack. Chemische Zusammensehung:  $KAl(SO_4)_2 + 12H_2O$ ; löslich in Wasser; schmilzt im Kolben unter Abgabe von Wasser, der Kückstand entwickelt beim Glühen Schweseldioryd. Findet sich in Klüsten und Spalten von Laven: Besuv; als Produkt brennender schweselskaltiger Steinkohlenslöße: Dudweiler bei Saarbrücken; als Ausblühung auf schweselstieshaltigen Schiesergesteinen: Potschappel bei Dresden, Umsteg in der Schweiz.
- b) Ammoniak: Alaun; enthält ftatt  $K (NH_4)$ , entwickelt mit Soba erhitt Ammoniak; findet sich in faserigen Platten im Braunkohlenlager bei Tschernig in Böhmen, auch als Sublimationsprodukt an Bulkanen.
- c) Ein Natron=Alaun, welcher statt Kalium Natrium enthält, sindet sich als weiße seidenartige Fasern in der Solfatara, auf Milo und bei San Juan in Argentinien. Sein Kristallwassergehalt ist meist etwas kleiner, als der allgemeinen Formel entspricht; er ist wahrscheinlich nicht regulär. In Wasser viel löslicher als Kali-Alaun.

Der aus Alaunstein (f. unten), Alaunschiefer und Alaunerde (einem mit Bitumen ober Braunkohle und Schwefelkies gemengten Ton) sowie aus Ton fabrikmäßig gewonnene Kali-Alaun findet Anwendung als Arzneimittel, als Beige in der Färberei, bei der Weißgerberei, der Papierfabrikation und zur Bereitung gewisser Farben.

Der Alaunstein (Munit), welcher in würfelähnlichen Rhomboebern friftallifiert, meift aber in fornigen bis bichten, mit Quarz gemengten Maffen auftritt, ist als ein Zersetzungsprodukt selbspathaltiger Gesteine zu betrachten und nach der Formel  $K \cdot 3[\mathrm{Al}\,(\mathrm{OH})_2]\,(\mathrm{SO_4})_2$  zusammengesetz; er enthält also die zur Bildung von Kali-Alaun notwendigen Bestandteile. Durch Brennen und Auslaugen mit Wasser gewinnt man aus demselben Alaun, welcher wegen des Vorkommens von Alaunstein bei Tolsa im früheren Kirchenstaate als römischer Alaun bezeichnet wird.

#### 90. Rothfeiers (Strokoit).

Monoflin; einige der zahlreichen Kombinationen sind:  $\infty$  P $\{110\}$  - P $\{111\}$ ;  $\infty$  P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P · P ·

Das seingeriebene Rotbleierz, namentlich aber das fünftlich dargestellte, mit jenem gleich zusammengesetzte Chromgelb findet Anwendung als Malersarbe.

# Bierte Gruppe: Molybdate und Wolframate; Uranate. 91. Gelbbleier; (Bulfenit).

Duabratisch, phramibal shemiedrisch; gewöhnliche Kombinationen:  $P\{111\} \cdot 0P\{001\} \cdot \infty P\{110\}; 0P \cdot \frac{1}{3}P\{113\} \cdot \infty P; 0P \cdot \frac{1}{2}P \infty \{102\} \cdot \frac{1}{3}P;$  auch wohl mit Flächen eines Tritoprismas, 3. B.  $\frac{\infty P \frac{1}{3}}{2}\{430\}$ . Zuweilen deutlich hemimorph nach der Hauptachse. Kristalle taselartig (ost sehr dünn) oder phramidal, ausgewachsen, in Drusen; in Pseudomorphosen nach Bleiglanz; auch derb in körnigen Massen. — Spaltbar nach P deutlich, Bruch muschelig dis uneben; H. = 3; G. = 6,9; farblos, grau, meist wachse, honige dis zitrongelb, manchmal rot; Fette dis Diamantglanz, durchsichtig dis durchschenend. — Chemische Zusammensehung: Pd Mo O4, Bleimolybdat; verknistert vor dem Kötrohr start, schwilzt und gibt auf Kohle kleine Bleisörner; das Pulver gibt mit konzentrierter Schweselsäure bei Zusah von etwas Alkohol eine prachtvoll blaue Kösung. — Findet sich zusammen mit Bleiglanz und andern Bleierzen namentlich im Kalkstein und Dolomit: Bleiberg und Kappel in Kärnten, Przibram in Böhmen, Partensirchen in Bayern, Zacatecas in Mexiko, Phönizville in Pennsylvanien, Erube Tecomah in Utah, Arizona (hier die schönsten roten und gelben, meist taselsörmigen Kristalle).

# 92. Scheelit (Tungffein).

Quadratisch, phramidal-hemiedrisch, isomorph mit Gelbbleierz; die Deuterophramide  $P \sim \{101\}$  tritt selbständig auf oder herrscht vor; wichtige Kombinationen

find:  $P \sim P\{111\}$ ;  $P \cdot P \sim \cdot 0 P\{001\}$ ; häufig auch die in Fig. 178 dargestellte Kombination:  $o' = P \infty$ , o = P,  $s = \frac{3 P 3}{2}\{131\}$ ,  $h = -\frac{P 3}{2}\{313\}$ ; s und h find

Tritophramiden von entgegengesetzter Stellung. Die Flächen der Deuterophramide find oft parallel ber Kombinationskante mit s gestreift. Betreffs der Ergänzungs.



zwillinge des Scheelits vgl. S. 55. Kriftalle meift phramidal, selten taselartig; einzeln aufgewächsen und in Drusen, selten eingewächsen, häusig in varalleler Stellung verwächsen; derb und eingesprengt. — Spaltbar nach  $P \infty$  unvollkommen; Bruch muschelig dis uneben; H. = 4,5-5; G. = 6; fardlos, meist jeboch grau, gelb, braun; sett dis diamantglänzend, durchsichtig dis durchscheinend. — Chemische Ausammensehung:  $CaWO_4$ , Calciumwolkramat; vor dem Vötrohr schwer schwerzschar; wird von Salzsäure unter Abscheidung von gelbem Wolframtriocyd (Wolframsäureanhydrid) zerseht. — Findet sich auf Jinns und Sisenerzsagerstätten sowie auf Bleierzgängen: Jinnswalde in Böhmen, Cornwall, Connecticut (hier in großen

Massen), Framont im Elsaß, Traversella in Piemont, Neudorf im Harz; in kristallinischen Schiefern: Schwarzenberg in Sachsen, Riefengrund im Riesengebirge, Sulzbachtal in Salzburg (hier selten, aber in den schönsten Kristallen), Haslital (ungewöhnlich große Kristalle).

Dient gur Darftellung von Bolframfäure und beren Salgen (f. auch Bolframit).

#### 93. Zvolframit.

Monotlin; Kristale (oft groß) gewöhnlich mit  $\infty$  P  $\{110\}$ ,  $\infty$  P  $\infty$   $\{100\}$ ,  $-\frac{1}{2}$ P  $\infty$   $\{102\}$ , P  $\infty$   $\{011\}$ ; Zwillinge nach  $\infty$  P  $\infty$ . — Spaltbar nach  $\infty$  P  $\infty$   $\{010\}$  sehr vollkommen; H. = 5-5.5; G. = 7.3; schwarz, Strick braun; sett= bis diamant-glänzend, undurchsichtig. — Chemische Zusammensehung: isomorphe Wischung von Sisen= und Manganwolframat, Fe W O4 und Mn W O4; schwilzt bei startem Exhiben vor dem Vötrohr; zerseht sich bei Behandlung mit Salzsäure wie Scheelit. — Vorkommen ähnlich dem des Scheelits: Zinnwald, Schlaggenwald, Chrensrieders= dorf (Sachsen).

Findet wichtige Anwendung zur Darftellung von Wolframmetall (Metallfabenlampen), Wolframstahl, Natriumwolframaten (Flammenschutzmittel, Wolframbronzen).

# 94. Itranpeders (Bechblende).

Regulär; gewöhnlich O  $\{111\}$ , auch mit  $\infty$  O  $\infty$   $\{100\}$  und  $\infty$  O  $\{110\}$ ; meist in derben Massen und eingesprengt. — Bruch muschelig bis uneben; H.=5-6; G.=8-9.7; grau= bis pechschwarz, Strich bräunlichschwarz; fettglänzend, undurchsichtig. — Chemische Jusammensetzung so wechselnd, daß die Aufstellung einer Formel nicht möglich ist. Kann im allgemeinen als ein Salz der Uransäure  $H_6 \cup O_6$  betrachtet werden, wobei der Wasserssoft der Säure größtenteils durch vierwertiges Uran, zum kleineren

Teil durch Blei ersetzt ist. Doch zeigen die meisten Analysen hierdon noch Abweichungen, namentlich die derben Barietäten enthalten stets noch bebeutende Mengen anderer Bestandteile. So sinden sich außer Calcium und Baryum die seltenen Elemente Thorium, Yttrium und Cerium, serner Stickstoff und Helium (letzteres neben Argon zuerst in der als Cleveit bezeichneten Barietät nachgewiesen). Das Radium wurde zuerst in der Pechblende aufgesunden. Wasser ist namentlich in dem mehr oder weniger zersetzen Uranpecherz enthalten. Vor dem Lötrohr unschmelzbar; in der Wärme leicht löslich in Salpetersäure, die Lösung gibt mit Ammoniak einen gelben Niederschlag; wird von Salzsäure nicht angegriffen. — Findet sich kristallisiert als Gemengteil granitischer Gesteine: Halbinsel Anneröd in Norwegen, Insel Digelskär bei Öregrund in Schweden, Mitchell Co. in Nordkarolina; derb auf Erzgängen: Marienberg, Annaberg, Ishansgeorgenstadt, Joachimstal, Przibram.

Findet Anwendung in der Emailmalerei, zur Darstellung gewisser Farben und bes Uranglases, ift in neuerer Zeit besonders wichtig geworden als Ausgangsmaterial zur Gewinnung von Radiumpräparaten.

# Fünfte Gruppe: Borate.

# 95. Boracit.

Scheinbar regulär, tetraedrisch-hemiedrisch; wichtigste Formen:  $\infty$  O  $\infty$  {100},  $\infty$  O {110},  $\frac{O}{2}$  {111}, alle drei zuweilen selbständig und oft vorherrschend; untergeordnet  $-\frac{O}{2}$  {111}, das Triakistetraeder  $-\frac{2O2}{2}$  {211} und das Hexakistetraeder  $\frac{5O_3^*}{2}$  {531}. Die Kristalle besitzen entweder hexaedrischen, dodekaedrischen, tetraedrischen oder (durch annähernd gleiche Ausbehnung von  $\frac{O}{2}$  und  $-\frac{O}{2}$ ) obtaedrischen Habitus. Einige einfache Kombinationen sind in den Figuren 28–31 und 33 dargestellt, während umsstehende Fig. 179 eine Kombination aller oben genannten Formen zeigt:  $h=\infty$  O  $\infty$ ,  $d=\infty$  O,  $t=\frac{O}{2}$ ,  $-t=-\frac{O}{2}$ ,  $-i=-\frac{2O2}{2}$ , a  $=\frac{5O_3^*}{2}$ . Kristalle meist klein, einzeln eingewachsen und ringsum ausgebildet. — Bruch muschelig, spröd; H. = 7; G. = 3; farblos, weiß, graulich, gelbesich, grünlich; glasglänzend, durchsichtig bis kantendurchschenend.

Die Boracitfriftalle liefern ein ichones Beispiel für Mimefie (S. 57). Sie erweisen sich, abweichend von der für die regulären Kriftalle geltenden Regel, als doppelibrechend und optisch zweiachsig, auch zeigen sie eigentümliche, auf Zwillingsbildung hindeutende Strufturverhaltniffe; sie verhalten sich in optischer Beziehung



wie Kristalle des rhombischen Systems. Indes verlieren die bei gewöhnlicher Temperatur doppeltbrechens den Kristalle beim Erhigen auf 265° C. plößlich ihre Doppelbrechung und verwandeln sich in einfache brechende, wobei zugleich der komplizierte Aufbau aus mehreren Teilkristallen verschwindet. Was die Voracitstristalle bei gewöhnlicher Temperatur äußerlich schon zu sein schenen, nämlich einfache, reguläre Kristalle, das werden sie in Wirklichkeit erst bei 265°. Beim Erstalten unter diese Temperatur tritt wieder der frühere

Bustand ein. Dieses Verhalten ist so zu erklären, daß die Substanz des Boracits dimorph ist, nämlich regulär bei einer Temperatur über 265° und rhombisch bei einer solchen unter 265°. Die Winkelverhältnisse der rhombischen Modistation kommen aber denjenigen der regulären so außerordentlich nahe, daß es selbst bei genauen Messungen kaum möglich ist, beide zu unterscheiden. Die Folge davon ist, daß beide Modisitationen ineinander übergehen können, ohne daß diese Umwandlung äußerlich bemerkbar wird.

Chemische Zusammensetzung ausdrückar durch die Formel  $2\,\mathrm{Mg_3\,B_8\,O_{15}}$   $+\,\mathrm{Mg\,Cl_2}$ , wahrscheinlich jedoch in der Weise zu deuten, daß in  $8\,\mathrm{Molestilen}$  Diborsäure  $\mathrm{H_2B_2O_4}$  (im ganzen  $\mathrm{H_{16}\,B_{16}\,O_{32}}$ )  $14\,\mathrm{Atome}$  Wasserstoff durch  $\mathrm{Mg_7}$  und  $2\,\mathrm{Honorylgruppen}$   $\mathrm{HO}$  durch  $\mathrm{Cl_2}$  ersetz sind; daburch erhält man die Formel  $\mathrm{Mg_7\,Cl_2B_{16}\,O_{30}}$ . Vor dem Lötrohr schwer schwelzbar, färbt dabei die Flamme grün; in Salzsäure schwer löslich. — Findet sich im Anhydrit und Gips von Lüneburg und vom Segeberge in Holstein, im Carnallit bei Staßsurt; an letzterem Orte auch in größerer Wenge in erdigen oder faserigen Knollen (Staßsurtit).

# 96. Tinkal (23orax).

Monoklin; gewöhnlich die Kombination  $\infty$  P $\{110\}$   $\cdot \infty$  P $\infty$   $\{100\}$   $\cdot \infty$  P $\infty$   $\{010\}$   $\cdot$  OP $\{001\}$   $\cdot$  P $\{111\}$ ; Kristalle säulensörmig nach  $\infty$  P oder tafelartig nach  $\infty$  P $\infty$ . — Spaltbar nach  $\infty$  P $\infty$ , undeutlicher nach  $\infty$  P; Bruch muschelig; H. = 2—2,5; G. = 1,75; farblos, gelblichs oder grünlichs weiß; fettglänzend, durchsichtig bis durchscheinend. Die Sbene der optischen Achsen steht senkrecht zur Achsenbene a.c. — Chemische Zusammensehung: Na $_2$  B $_4$  O $_7$  + 10 H $_2$  O, Natriumtetraborat mit 10 Molekülen Kristallwasser; löslich in Wasser, bläht sich vor dem Lötrohr stark auf und schmilzt zu einer klaren Perle, färbt mit Schweselsäure beseuchtet die Flamme grün. — Findet sich mit Steinsalz am Kande mehrerer Seen in Tibet, in großen Kristallen auf dem Boden des seichten Clear=Sees in Kalisornien, in Nevada.

Der gereinigte natürliche und ber aus Borfäure (Saffolin) und Staffurtit fünstlich bargestellte Borax findet Anwendung als Flußmittel, zum Löten, zur herstellung von Emaillen und Glasuren sowie als Arzneimittel.

# Sedfte Gruppe: Phosphate fund Arfenate.

### 97. Apatit.



lett, rot; Glas- bis Fettglanz, durchsichtig bis tantendurchscheinend, schwach doppeltbrechend; hinsichtlich der Ühriguren s. S. 68. Die chemische Zusammensetzung entspricht der Formel  $\operatorname{Ca}_5$  (F,  $\operatorname{Cl}$ ) ( $\operatorname{PO}_4$ )2, d. i. Calciumfluorphosphat in isomorpher Wischung mit Calciumfluorphosphat (zuweilen ist nur die erste Berbindung vorhanden). Der Apatit wurde früher als Doppelverbindung  $\operatorname{Ca}_3\operatorname{P}_2\operatorname{O}_8+\operatorname{Ca}(\operatorname{Cl},F)_2$ aufgefaßt. Sin Teil des Fluors (oder Chlors) fann auch durch  $\operatorname{HO}$  ersetz sein. — Bor dem Lötrohr schwer

schmelzbar, leicht löslich in Salz- und Salpetersäure. — Der eigentliche Apatit findet sich, oft in schönen und großen Kristallen, in den verschiedensten Gesteinen, auch auf Zinnerzgängen: Ehrenfriedersdorf in Sachsen, Zinnwalde und Schlaggenwald in Böhmen, St. Gotthard, Zillertal, Sulzbachtal (Knappenwand) in Salzburg (hier die schönsten aller Apatite zusammen mit Epidot), Arendal, Snarum und Krageröe in Norwegen, Jumisla (Provinz Murcia) in Spanien, Hammond in New York, South Bourgeß in Ontario, Ottawa County in Quebec (hier ein Kristall von über 5 Zentner). In mikrostopisch kleinen Kristallen kommt er als Gemengteil der meisten kristallinischen Gesteine dor und liesert dem durch Berwitterung derselben entstehenden Boden die für das Gedeihen der Pflanzen unentbehrliche Phosphorsjäure. Der Phosphorit kommt vor in Lagern, Kängen und Nestern: Staffel (unweit Limburg a. d. Lahn), Amberg in Bayern, Logrosan in Estremadura.

<sup>1</sup> a:c=1:0,7340.

Apatit und Phosphorit finden, namentlich nach der sog. Aufschließung durch Schwefelfäure (Überführung in lösliches, zweisach saures Calciumphosphat oder Superphosphat), ausgedehnte Anwendung als Düngmittel.

# 98. Ppromorphit (Buntbleierz, Grunbleierz).

Heragonal, isomorph mit Apatit; gewöhnlich die Kombinationen:  $\infty$  P  $\{10\overline{10}\}\cdot 0$  P  $\{0001\};$   $\infty$  P  $\cdot 0$  P  $\cdot \infty$  P 2  $\{11\overline{20}\};$  auch wohl  $\infty$  P  $\cdot 0$  P  $\cdot$  P  $\{10\overline{11}\}.$  Kristalle säulensörmig, manchmal bauchig (faßähnlich), meist in Drusen; auch derb. — Spaltbarkeit kaum wahrnehmbar, Bruch muschelig bis uneben; H. = 3,5—4; G. = 7; selten farblos oder weiß, meist grün oder braun; Fettglanz, durchscheinend. — Chemische Zusammensehung: Pb\_5 Cl (PO\_4)\_3 oder 3 Pb\_3 P\_2 O\_8 + Pb Cl\_2; schmilzt vor dem Tötrohr sehr leicht und erstarrt, worauf der Name hindeutet, zu einem polhedrisch begrenzten Korn; gibt mit Soda auf Kohle ein Bleikorn; löslich in Salpeterstäure. — Fundorte: Braubach und Ems in Nassau, Bernkastel an der Mosel, Freiberg und Zschopau in Sachsen, Bleistadt in Böhmen, Phönixville in Bennsploanien, Beresowsk im Ural; stets ein Zersehungsprodukt von Bleiglanz.

Fomorph mit Apatit und Phromorphit ist der Mimetesit  $\mathrm{Pb_5\,Cl}\,(\mathrm{As\,O_4})_3$ , welcher meist in gelben Kristallen  $(\infty\,\mathrm{P}\cdot\mathrm{O\,P}\cdot\mathrm{P})$  auftritt und sich 3. B. zu Johannsgeorgenstadt in Sachsen und Phönizville in Pennsplvanien sindet.

# 99. Monagit (Enrnerit).

Monoklin; Kriftalle oft tafelförmig nach  $\infty P \infty$  {100} mit  $\infty P$  {110},  $P \infty$  {011},  $P \infty$  {101},  $P \infty$  {101},  $P \infty$  {101},  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {101} bolltommen;  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {101} bolltommen;  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {100} bolltommen;  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {101} bolltommen;  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$ . — Spaltbar nach  $P \infty$  {101}; Zwillinge nach  $P \infty$  {101};

# 100. Bivianit (Blancifeners).

Monoklin; einfache Kombination:  $\infty P \infty \{100\} \cdot \infty P \infty \{010\} \cdot \infty P \{110\} \cdot P \{111\} \cdot P \infty \{101\}$ , meift flächenreicher. Kriftalle fäulenförmig nach der Vertikal-

achje, meift flein, aufgewachsen; auch in fugeligen und nierenformigen Aggregaten von ftrahliger Textur; eingesprengt und erdig (Blaueisenerde). - Spaltbar nach  $\infty P \infty$  fehr volltommen; in dunnen Blättehen biegfam; H. = 2; G. = 2,65; ursprünglich farblos, wird indes durch Orydation bald hells bis dunkelblau, auch blau-grun: Strich hell, wird an der Luft dunkler blau: glasglangend, auf Spaltungsflächen perlmutterglangend; burchfichtig bis undurchfichtig. - Chemifche Bufammenfetung: ursprünglich mafferhaltiges Ferrophosphat Fe3 (PO4)2 + 8H2O, burch Orndation jedoch mehr ober weniger in bafifches Ferrifals übergegangen; verliert, im Kolben erhigt, Waffer, ichmilgt auf Rohle vor dem Bötrohr zu einer grauen magnetischen Augel; leicht löslich in Salg- und Salpeterfaure. - Schone Rriftalle finden fich bei St. Agnes in Cornwall auf Phrit, bei Commentry und Crausac in Frankreich in einem durch unterirdische Steinkohlenbrande veranderten Tonichiefer, mit Magnetfies bei Bobenmais in Babern; intereffant ift das Bortommen auf Solg aus ben Pfahlbauten bes Bobenfees. Blaneifenerde tommt als neuere Bilbung häufig in Torimporen und im Rafeneisenstein por: nordbeutsches Flachland, Solland, Schweden.

### 101. Türkis (Kaffait).

Scheinbar amorph, in Wirklichkeit feinkristallinisch; nierenförmig, traubig, tropssteinartig, als Überzug und in Krusten, auch derb, in Abern, eingesprengt und als Geschiebe; Bruch muschelig; H. = 6; G. = 2,6—2,8; himmelblau, grün in verschiedenen Ruancen, Strich weißlich; schwach wachsglänzend bis matt, undurchssichtig. — Chemische Zusammensehung: im wesentlichen ein wasserhaltiges basisches Alluminiumphosphat, gesärbt durch eine gleichmäßig verteilte Kupfer- und Eisenverbindung (letztere vielleicht ebenfalls Phosphate); verliert, im Kolben erhipt, Wasser und schwarzt sich; vor dem Lötrohr unschwelzbar, färbt die Flamme grün; in Säuren löslich. — Der schöne orientalische Türtis sindet sich in dünnen Abern in einer Trachytbreccie bei Nischapur im nordöstlichen Persien; auch in Spalten eines Sandsteins im Megaratal am Sinai; Neu-Wegiko, Arizona; weniger schöne, grüne Vorkommnisse bei Jordansmühl in Schlesien und Ölsnit in Sachsen.

Der blaue Türkis ist ein geschätzter Sbelftein und dient, mit gewöldter Oberfläche geschliffen, namentlich zum Ginfassen wertvoller Steine. Alls Zahntürkis bezeichnet man natürlich blau gefärbtes fossiles Elsenbein, welches jedoch geringere Härte als der Türkis und blätteriges Gefüge besitzt.

### 102. Zoavellif.

Rhombijch; Kriftalle, die Kombination  $\infty \tilde{P} \infty \{010\} \cdot \infty P \{110\} \cdot P \infty \{101\}$  zeigend, meift klein und undeutlich, nadelförmig; zu kugeligen ober nierenförmigen ftrahligen Aggregaten vereinigt. — H. = 3,5—4; G. 2,3—2,4; farblos, doch meift graulich, gelblich, grün, blau; Glasglanz, durchscheinend. — Chemische Zusammensehung: wasserhaltiges basisches Aluminiumphosphat  $(Al \cdot OH)_3 (PO_4)_2 + 5H_2O$ , läßt sich auch schreiben  $2AlPO_4 + H_sAlO_3 + 5H_2O$ ; verliert, im Kolben erhigt, Wasser; vor dem Lötrohr unschmelzbar; löslich in Säuren. — Findet sich im Kieselnund Tonschieser bei Langenstriegis in Sachsen, Dünstberg bei Gießen, Barnstaple in Devonschier; serner auf Phosphorit bei Stassel in Nassau und auf Brauneisenstein bei Amberg in Bahern.

#### 103. Struvit.

Rhombisch, hemimorph nach der Vertikalachse; Kombination Fig. 181:  $r = P \infty \{101\}, \ c = 0 \ P \{001\}, \ b = \infty \ P \infty \{010\}, \ q' = 4 \ P \infty \{041\}, \ q = P \infty \{011\}, \ r' = \frac{1}{3} \ P \infty \{10\overline{3}\};$  Kristalle meist am unteren Ende gerundet, manchmal taselförmig



nach  $\infty$  P $\infty$ . — Spaltbar nach 0 P vollkommen, nach  $\infty$  P $\infty$  ziemlich vollkommen; H.=1,5-2; G.=1,7; farblos, gelb, bräunlich, oft burch Verwitterung mit einer weißen Rinde überzogen; glasglänzend, burchscheinend bis undurchsichtig; polar-phroelettrisch. — Chemische Zusammensehung:  $(N\,H_4)$  Mg PO $_4+6\,H_2\,O$ ; schmilzt vor dem Lötrohr unter Entwicklung von Ammoniakgeruch. Fand sich nach dem großen Brande in Hamburg (1842) in einer Woorerde unter der

Nifolaifirche; zu Braunschweig in einer Schicht von verwesten Exfrementen, in Abzugskanälen zu Dresben, im Guano der Stiptonhöhlen bei Ballarat in Australien.

# Siebte Gruppe: Silifate und Titanate.

Die als Mineralien äußerst wichtigen Silikate (und die Tikanate) besitzen zum großen Teil eine komplizierte Zusammensetzung. Sie werden in wasserfreie und wasserhaltige eingekeilt. Viele der ersteren enthalten zwar auch Wasserstoff, jedoch entweicht derselbe erst beim Glühen in Form von Wasser. Daraus schließt man, daß er fester gebunden sei und zur Konstitution des Silikates selbst gehöre. Im Gegensatz zur ersten Abteilung stehen die eigentlich wasserhaltigen Silikate; sie verlieren ihren Wassergehalt (Kristallwasser) ganz oder zum Teil schon bei verhältnismäßig niedriger Temperatur. Nach sem Gesagten erhalten wir folgende Einteilung der hierhingehörigen Mineralien:

- I. mafferfreie Silitate.
  - a) wafferstoffhaltige,
  - b) wafferstofffreie.

# II. mafferhaltige Gilifate.

Die Formeln der verschiedenen Silifate werden von benjenigen verschiedener Rieselsäuren abgeleitet. Dies sind: 1. die vierbasische Orthotieselsäure  $H_4$  Si  $O_4$ , 2. die zweibasische Metafieselsäure  $H_2$  Si  $O_3$ , 3. mehrere sog. Polyfieselsäuren. Die lehteren werden von der Orthos bzw. Metatieselsäure in der Weise abgeleitet, daß mehrere Moleküle derselben unter Abspaltung von Wasser zusammentreten. Gine wichtige Polykieselsäure ist  $H_4$  Si $_3$  O $_8$ , eine vierbasische Säure, welche man sich aus drei Molekülen Orthotieselsäure durch Austritt von vier Molekülen Wasser entstanden denken kann (3  $H_4$  Si O $_4$  — 4  $H_2$  O =  $H_4$  Si  $_3$  O $_8$ ).

In den genannten Säuren kann der Wasserstoff teilweise oder ganz durch Metallatome ersetzt werden (saure oder neutrale Silikate), oder es können Atom=gruppen, 3. B. ein Metallatom mit Sauerstoff (wie in der einwertigen Gruppe

 $-\operatorname{Al}=0)$  ober ein solches mit Sauerstoff und Wasserstoff (wie in der ebenfalls einwertigen Gruppe  $-\operatorname{Zn}-0-\operatorname{H})$ , an die Stelle von Wasserstoff der Säure treten (basische Silikate). Die wasserstoffhaltigen Silikate können demnach sowohl basische als saure sein; so ist 3. B. Kieselzinkerz ein basisches, Muskovit ein saures Silikat (s. unten). Im allgemeinen ist jedoch noch wenig Sicheres über die chemische Konstitution der Silikate ermittelt 1.

#### I. Bafferfreie Gilifate.

#### a) Bafferftoffhaltige.

#### 104. Riefelzinkerz (Semimorphit).

Rhombijd, hemimorph in der Richtung der Bertikalachse (S. 42); einfachere Rombinationen find:  $\infty \tilde{P} \propto \{010\} \cdot \infty P \{110\} \cdot 0 P \{001\} \cdot 3 \tilde{P} \propto \{301\}$ 2 P 2 {121}; dieselbe mit 3 P oo {031}; die erste mit P oo {101} statt 3 P ∞; 2 P 2 tritt meist allein unten auf. Gine tompliziertere Rom= bination ift in Fig. 103 abgebildet. Zuweilen Zwillinge nach OP, wobei die hemimorphie gleichsam wieder aufgehoben erscheint. Rriftalle meift flein, oft tafelförmig nach o P o, in der Regel mit dem unteren Ende aufgewachsen, in Drusen und fächerförmigen, traubigen und nierenförmigen Gruppen; auch faserig, fornig, dicht und erdig. — Spaltbar nach or P vollkommen, auch nach P  $\infty$ ; H. = 5; G. = 3,4; farblos, weiß, grau, gelblich, braun; Glasglanz, durchfichtig bis undurchfichtig; polar-pproelektrisch nach der Bertikalachse. — Chemische Zusammensetzung: H. Zn. Si O. =  $(\mathrm{Zn}\cdot\mathrm{OH})_2\mathrm{SiO}_3$  (nach anderer Schreibweise  $\mathrm{Zn}_2\mathrm{SiO}_4+\mathrm{H}_2\mathrm{O}_4$ , jedoch entweicht das Waffer erft in der Rotglübbige, weshalb es nicht als Rriftall= wasser zu betrachten ift); verkniftert vor dem Lötrohr, schmilgt aber nicht; in Säuren löslich unter Abscheidung von gallertartiger Riefelfaure. — Findet sich meist mit Zinkspat, doch weniger reichlich auf Spalten im Ralfgebirge: Altenberg bei Nachen, Jerlohn, Tarnowit in Oberichlefien, Raibl und Bleiberg in Kärnten, Santander in Spanien, Matloc in Derbyihire, Benniplvanien, Birginien.

Der hemimorphit wird mit Bintspat auf Bint verhüttet.

# 105. Stauroliff.

Rhombisch; gewöhnliche Kombinationen:  $\infty P\{110\} \cdot \infty P \infty \{010\} \cdot 0 P\{001\}$ ; dieselbe mit  $P \infty \{101\}$ . Kristalle säulenförmig, eingewachsen; soft Zwillings nach zwei Gesehen: 1. Zwillingsebene  $\frac{1}{2}P \infty \{032\}$  (die Vertikalachsen beider Individuen

¹ Indes ift es in neuerer Zeit gelungen, aus mehreren hierhingehörigen Mineralien durch Zersehung mit Salzsäure verschiedene Kieselsäuren abzuscheiden. Indem man die Zusammensehung der Mineralien je auf die betreffende Säure bezieht, erhält man auch Konstitutionsformeln, welche mehrsach von den bisher üblichen (auch hier angegebenen) abweichen, manchmal auch komplizierter sind als diese.

jineiben sich sast rechtwinklig — baher ber Name von  $\sigma ravpis$ , Kreuz, und  $\lambda i\theta os$ , Stein); 2. Zwillingsebene  $\frac{\pi}{2}P\frac{\pi}{2}\{232\}$  (die Bertikalachsen schneiben sich sast unter  $60^{\circ}$ ). — Spaltbar nach  $\infty P \infty$  beutlich, Bruch muschelig ober splitterig; H. = 7 bis 7,5; G. = 3,7; rotbraum bis schwärzlichsbraum; Glasglanz, durchscheinend bis undurchsichtig. — Chemische Zusammensehung entspricht der Formel HAlz Fe Siz O<sub>18</sub> =  $(Al \cdot OH) (Al \, O)_4$  Fe  $(Si \, O_4)_2$ , also ein basisches Orthosilikat von Aluminium und Eisen, worin jedoch ein kleiner Teil des Aluminiums durch (dreiwertiges) Eisen und des (zweiwertigen) Eisens durch Magnesium erseht ist; vor dem Lötrohr unschmelzbar, in Säuren unlöslich. — Kommt hauptsächlich im Glimmerschiefer und Gneis vor: Monte Campione bei Faido und Airolo im Tessin, St. Radegund in Steiermark, Petersborf in Mähren, Kordamerika (Georgia, Kordkarolina, Massachusetts).

#### 106. Eurmafin (Schörf).

Heragonal mit rhomboedrischer Hemiedrie und Hemimorphie nach der Sauptachse (hinfichtlich ber bierdurch bedingten Ausbildung der Rriftalle val. S. 37 und Rig. 91 und 92). Rriftalle fäulenförmig, die Brismenflächen meist vertital gestreift; ein= und aufgewachsen. - H. = 7-7,5; G. = 2,94-3,24 (wegen der wechselnden Zusammensetzung): Bruch muschelig bis uneben; felten farblos, meift gefärbt: grau, grün, blau, rot (Rubellit), braun, ichwarz (Schörl); oft befteht ein Rriftall aus Teilen oder Schichten verschiedener Farbung; Glasglang, durchfichtig bis undurchfichtig; zeigt ftarten Dichroismus (ber ordentliche Strahl wird fehr fart bis bollftandig abforbiert; im letteren Falle geht alfo nur Licht bon einer Schwingungs= richtung hindurch); polar-pproelettrisch (val. S. 86). — Chemische Zusammensetung verwickelt und wechselnd; man führt diefelbe wohl zurück auf eine Alumi= nium und Bor enthaltende, fog. Alumoborofiefelfäure Ho Ala (B. OH)2 Si4 O19. worin der Wafferstoff zum größten Teil durch Na, Li, Mg, Fe und Al, auch ein wenig K, Ca und Mn in verschiedenen Berhaltniffen erset ift. Meift enthält der Turmalin auch eine kleine Menge Fluor. Schmilgt bor bem Lötrohr oder ichwillt nur auf, je nach der Zusammensetzung; das Pulver wird von Salzfäure nicht, von Schwefelfäure nur unvollkommen zersett. — Ausgezeichnetes Kontaktmineral. Nicht felten, namentlich häufig ber Schörl; findet fich besonders im Granit und in friftallinischen Schiefern: Penig in Sachsen, Sonnenberg bei Andreasberg im Barg, S. Biero auf Elba, Snarum in Norwegen, Murfinst im Ural (Rubellit), Chefterfield in Maffachusetts, Pierpoint in New Jork, Meja Grande (San Diego County) in Ralifornien (große, bunte Rriftalle), Brafilien; in Quarg eingewachsen am Hörlberg bei Lam in Bapern, im Lepidolith bei Roznau in Mähren, im Dolomit von Campolongo im Teffin.

<sup>1</sup> a:c = 1: 0,4476.

Durchsichtigere Varietäten finden Anwendung zur Ferstellung optischer Instrumente (Polarisationsapparate, Turmalinzange), auch als Ebelsteine.

### 107. Epidot (Biffazif).

Monoflin; einfache Kombinatibn:  $\infty P \infty \{100\} \cdot 0 P \{001\} \cdot P \infty \{10\overline{1}\} \cdot P \{11\overline{1}\};$  Fig. 182 zeigt außerbem noch  $p = \infty P \{110\};$  oft sehr flächenreiche Kombinationen.



Kriftalle fast stets nach ber Orthodiagonale prismatisch verlängert und mit einem Ende aufgewachsen, in Drusen; Zwillinge nach  $\infty P \infty$ ; auch berb, stengelig, körnig bis dicht. — Spaltbar nach 0P vollkommen, nach  $\infty P \infty$  beutlich; Bruch muschelig bis uneben und splitterig; H.=6-7; G.=3,3 bis 3,5; hell bis dunkelgrün (Pistazit), seltener gelb, grau, rot, schwarz; Glasglanz, durchsichtig

bis kantendurchscheinend; zeigt deutlichen Trichroismus; die optischen Achsen liegen in der Achsenehene a.c. — Chemische Zusammensehung entspricht der Formel H  ${\rm Al}_3$   ${\rm Ca}_2$   ${\rm Si}_3$   ${\rm O}_{13} = {\rm Al}_2$   $({\rm Al} \cdot {\rm OH})$   ${\rm Ca}_2$   $({\rm Si} \, {\rm O}_4)_3$ , wobei jedoch ein Teil des Aluminiums durch (dreiwertiges) Eisen (im roten Piemontit vorwiegend durch Mangan) ersetz ist; schmilzt je nach der Zusammensehung vor dem Lötrohr schwer oder leicht; start geglüht wird er von Salzsäure zersetz. — Fundorte: Knappenwand im Sulzbachtal (daselbst die schönsten Pistazite), Zillertal in Tirol, Arendal in Norwegen, St. Warcel in Piemont, Achmatowsk am Ural, Prince of Wales Island in Alaska (schöne, große Kristalle).

# 108. Befuvian (3dokras).

Duabratifc; einfachste Kombinationen:  $\infty P \infty \{100\} \cdot \infty P \{110\} \cdot 0 P \{001\};$   $\infty P \cdot P \{111\} \cdot 0 P$ ; bie lettere mit  $\infty P \infty$ , auch mit  $P \infty \{101\}$  ober mit dem achtseitigen Prisma  $\infty P 2 \{210\}$ ; häufig somplizierte Kombinationen, an welchen auch die achtseitige Pyramide  $3 P 3 \{311\}$  meist untergeordnet erscheint. Kristalle in der Regel kurzsäulensörmig, vertikal gestreift, ausgewachsen und in Drusen; derb, stengelig und körnig. — Bruch uneben; H = 6.5; G = 3.35 - 3.45; grün, gelb, braun; Glas- oder Fettglanz, durchsichtig die kantendurchscheinend. — Chemische Jusammensehung am einsachsten auszudrücken durch die Formel  $H Ca_2 Al (Si O_4)_2$ , doch ist neben Calcium ein wenig Magnesium, sowie neben Aluminium etwas (breiwertiges) Eisen vorhanden. Schmilzt vor dem Lötrohr leicht zu einem grünlichen oder bräunlichen Glase, welches von Salzsäure vollständig zersetzt wird. — Findet sich besonders als Kontaktmineral im Kalksein, auch in kristallinischen Schiesern: Besur, Eger in Böhmen, Pfitschal in Tirol, Zermatt, Monzoni im Fassal, Alatal in Piemont, Egg in Norwegen, Wilnisus in Sibirien (Wilnit).

Der Befuvian wird zuweilen als Schmudftein benutt.

#### 109. Axinif.

Triflin; einfachste Kombination:  $\infty$   $P\{110\} \cdot \infty$   $P\{110\} \cdot P\{111\}$ ; Fig. 183 zeigt außer den genannten Flächen (P, n, r) noch  $1 = \infty$   $P \sim \{100\}$ , s = 2  $P \sim \{201\}$  und  $x = P'\{111\}$ . Kriftalle scharftantig  $(a\xi b \gamma, Beil)$  aufgewachsen und in Drusen;



auch derb in blätterigen ober stengeligen Massen. — H. = 6,5 bis 7; G. = 3,3; braun, grau, blau, rötlich; durchsichtig bis kantendurchscheinend, manchmal mit Chlorit erfüllt; Glasglanz; beutlicher Trichroismus. — Chemische Zusammensehung kompliziert; wesentlich ein borhaltiges Silikat der Basen Tonerde, Kalk, Eisenorydul, Magnesia und Manganorydul; schmilzt vor dem Lötrohr leicht zu einem dunkelgrünen Glase, welches von Salzsäure zerseht wird; gibt mit Borax im Oxydationsseuer die

violette Manganfärbung. — Borkommen in kriftallinischen Schiefern und auf Erzlagern: Thum in Sachsen, Tavetscher Tal, St. Gotthard, Scopi am Lukmanier (Schweiz), Bourg d'Oisans in der Dauphiné, Botallak in Cornwall, Kongsberg, Japan.

# 110. Muskovit (Kaliglimmer).

Monoklin 1; da der Achsenwinkel ac fast genau = 900 und der vordere Prismenwinkel febr nabe = 1200 ift, fo fteht bas Spftem bes Mustovits (und des damit isomorphen Biotits) sowohl dem rhombischen als auch bem beragonalen Rriftallipftem febr nabe. Gut ausgebildete Rriftalle felten, meift von tafelformiger Geftalt, 3. B. der Rombination OP (001). 4P(441) · — 2P(221) · ∞ P ∞ (010), doch fommen auch spikppramidale Rombinationen bor; häufig in rhombischen ober regulär-fechsseitigen, meift in seitlich unregelmäßig begrenzten dunnen basischen Tafeln und Blättchen. Oft Zwillinge nach op P{110}, mit OP vermachjen. Kriffalle ein= und aufgewachsen; auch in blätterigen, ichuppigen bis bichten Maffen. Pfeudomorphofen nach Orthoflas, Turmalin, Granat u. a. - Spaltbar nach OP bochft vollkommen (Sauptmerkmol fämtlicher Glimmer und berwandter Mineralien); liefert deutliche fechsftrablige Schlagfiguren und mit Flußfaure Ageindrude von monokliner Form (S. 65 und 68); mild, in dunnen Blättigen biegfam und elastifch: H. = 2-3; G. = 2,76-3,1; farblos oder licht: gelblich, graulich, braun; metallartiger Perlmutterglang; durch= fichtig bis durchicheinend; Ebene ber optischen Achsen fentrecht gur Commetrie-Chene bam. jum Klinopinatoid (Spaltblättchen nach OP zeigen bas Bild der optischen Achsen). - Chemische Zusammensetzung ichwantend, meift durch die Formel H2 KAl3(SiO4)3 ausdrückbar, worin jedoch ein Teil des Raliums durch äguivalente Mengen Natrium und Magnefium, ein Teil des Alluminiums durch Gifen erfett ift; ftets ift ein kleiner Fluorgehalt vorhanden. Bor bem Lötrohr leicht bis ichmer ichmelgbar, in Salz- ober Schwefelfaure nicht löslich. - Sehr berbreitet als Gemengteil wichtiger Gefteine (Granit, Gneis, Glimmerichiefer), in bis fuggroßen Platten auf Drufenraumen berfelben ober im großtörnigen Geftein ausgeschieben: Afchaffenburg, Bobenmais, St. Gotthard, Fahlun, Finland, Ural, Sibirien, Connecticut, Rem Dort, Bennsplvanien, Ramerun, Offindien.

 $<sup>^{1}</sup>$ a:b:c = 0,5774:1:1,6452;  $\beta$  faum von 90° abweichend.

In Sibirien benutt man die großen und klaren Barietäten zu Fenfterscheiben (russisches Glas); ferner versertigt man daraus Lampenzylinder und seht Glimmerplatten in Ofentüren ein, wodurch man das Feuer sehen und regulieren kann.

# 111. Wiotit (Magnestaglimmer, Meroxen).

Rriftallographisch im wesentlichen mit Mustovit übereinstimmend; mild, zuweilen faft fprod, in dunnen Blatten elaftifch biegfam; H. = 2,5-3; G. = 2,8-3,2; meift buntel gefärbt; grun, braun, fcmarg; metall= artiger Berlmutterglang auf Spaltungeflächen; burchfichtig, meift nur durchscheinend bis undurchfichtig; ftarter Dichroismus. Die Ebene ber optischen Achsen geht meift dem Rlinopinatoio parallel; ber Binkel berfelben ift oft febr flein, fo daß der Biotit häufig optisch einachlig zu fein icheint. - Chemische Zusammensetzung: isomorphe Mischung ber beiben HK2 Al3 (Si O4)3 (Mg, Fe)6 (Si O4)3 bereinigten Silifate, in deren ersterem in der Formel jedoch das Berhältnis von Bafferftoff und Ralium auch ein anderes fein tann; in der Regel ift ein Teil des Aluminiums durch Gifen erfett. Bor bem Botrohr ichmer ichmelgbar; wird bon tongentrierter Schwefelfaure gerfest. - Sehr verbreitet als Gemengteil von Gefteinen (Granit, Gneis, Blimmerschiefer, Trachyt, bafaltische Lava) und in bulkanischen Auswürflingen: Bodenmais, Bolfshau in Schlefien, Nöskilen bei Arendal, Belfing in Finland, Ilmengebirge am Sudural (bier Platten bon über 1 m im Durchmeffer), - Befub, Laacher Gee.

# 112. Sithionglimmer.

Ariftallographisch im wesentlichen übereinstimmend mit Muskovit und Biotit, jedoch nach den Ühfiguren auf  $0\,P$  hemimorph nach der Orthobiagonale; H.=2-3; G.=2,8-3,2; rot (Lepidolith), grau (Zinnwaldit). — Chemische Zusammensehung kompliziert und schwarkend; im allgemeinen kann der Lithionglimmer als ein lithiumund fluorhaltiger Muskovit bzw. Biotit betrachtet werden; der Lepidolith ist eisenfrei und durch etwas Manganoxydul gesärbt, der Zinnwaldit enthält  $8-15\,^{\circ}/_{o}$  Eisenoxydul. — Fundorte: Penig in Sachsen, Noznau in Mähren, — Zinnwald in Böhmen.

## 113. Chforit.

Monoklin; der Achsenwinkel ac fast = 90°. Die nach OP {001} taselförmigen oder auch phramidalen Kristalle sind häusig scheinbar hexagonal oder rhomboedrisch infolge einer meist ziemlich komplizierten Zwillingsbildung; wirklich einsache Kristalle sind sehr selten. Oft zu wulstförmigen, gekrümmten und gewundenen Gruppen verwachsen; meist derh, blätterig, schuppig und als Chloritschiefer; in Pseudomorphosen nach Hornblende, Augit, Granat u. a. Spaltbar nach OP sehr vollkommen; mild, in Baumhauer, Mineralogie, 4. Aus.

dünnen Blättchen biegfam; H. = 2-3; G. = 2,5-2,9; bunkelgrun, wegen feines Bleochroismus fentrecht gur Bertitalachfe braunlich-rot ober gelb burchicheinend; perlmutter- bis fettglangend; Gbene ber optischen Uchsen gewöhnlich parallel ber Symmetrie-Chene, eine gemiffe Art (Bennin) meift icheinbar optisch einachlig. - Die demische Zusammensetzung tann burch die Formel x (H4 Mg3 Si2 O9) + y (H4 Mg2 Al2 Si O9) ausgedrückt werden, wobei x und v einander gleich fein, aber auch in einem andern Berhältnis zueinander fteben können (biernach unterscheiden fich die Arten bam, Barietaten Bennin, Rlinochlor und Prochlorit). Bene beiden Berbindungen können unter der Annahme als isomorph betrachtet werden, daß Mg Si in der erften durch (Al2) in der zweiten ersetzt ift. Die Formel der ersten Verbindung (Serpentinfilitat) kann man auch ichreiben: H3 (Mg · OH) Mg2 (SiO4)2. Ein geringer Teil des Aluminiums tann durch Gijen und Chrom, ein Teil des Magnefiums durch (zweiwertiges) Gifen erfett fein. Bor dem Lötrohr ichmer ichmelgbar; mird bon fongentrierter Schwefelfaure gerfett. - Der Chlorit tritt als Welsart (Chloritichiefer) und barin friftallifiert auf: Schweiz, Tirol, Salzburg, Piemont, Ural; häufig nesterweise im Serpentin sowie auf Erggangen und in Drufenraumen anderer Befteine. Der Chloritichiefer umichließt oft icon ausgebildete Rriftalle bon Magnet= eisenerg, rotem Granat, Turmalin, Gifenties.

## 114. Tafk.

Wahrscheinlich monoklin; selken in rhombischen oder sechsseitigen Taseln; meist in krummschaligen, schuppigen, schieferigen und kast dichten Aggregaten. — Spaltbar nach  $OP\{001\}$  höchst vollkommen; mild, fettig anzufühlen, in dünnen Blättchen biegsam; H.=1; G.=2.7-2.8; durchscheinend, in dünnen Blättchen durchsichtig; fett- bis perlmutterglänzend; farblos, jedoch meist grünlich= oder graulich=weiß, apselgrün. — Chemische Zusammensehung:  $H_2Mg_3(SiO_3)_4$ ; gewöhnlich ist ein kleiner Teil des Magnesiums durch Eisen erset; vor dem Lötrohr leuchtet er stark, wird hart, schmilzt aber nicht; wird von den gewöhnlichen Säuren nicht zersetzt. — Kommt sowohl in Einlagerungen als in größeren Massen als Gestein (Talkscheier) vor: Tirol, Steiermark, Ungarn, Schweiz, Ural.

Wegen seiner Weicheit und Geschmeidigkeit bient der pulverifierte Talk zum Schmieren von Maschinenteilen, als Rutschpulver für Stiefel und Handschuhe, als Schminke.

Der dichte Talk, welcher als Steatit oder Speckstein bezeichnet wird, findet sich derb, eingesprengt, in nierenförmigen und knolligen Massen, in ausgedehnten Lagern und als Pseudomorphose nach Quarz, Dolomit und andern Mineralien; in den physikalischen Sigenschaften dem eigent-

lichen Talk ähnlich; weiß oder graulich=, gelblich=, rötlich=weiß; kanten= burchscheinend, von unebenem bis splitterigem Bruch. — Fundorte: Wun= siedel in Bapern, Briançon in Frankreich, Lowell in Massachusetts.

Wird zu Gasbrennern (welche erft geschnitten und dann burch Brennen gehartet werden), Bildwerken, Utenfilien, selbst Röhren verarbeitet; bient außerdem zum Zeichnen (spanische Kreide).

#### 115. Meerschaum.

Derb und in knolligen Massen; Bruch slackmuschelig, mild; H=2 bis 2,5; G. etwa 2, scheinbar aber geringer, indem trokene Stücke wegen ihrer Porosität auf Wasser schwimmen; gelblich= oder graulich=weiß; matt, undurchsichtig; hastet stark an der Junge. — Chemische Jusammensehung:  $H_4 Mg_2 Si_3 O_{10}$ ; schwärzt sich im Kolben erhitzt, brennt sich vor dem Löt= rohr hart und schwilzt an den Kanten; wird von Salzsäure zersetzt. — Findet sich im Serpentin und Wergel bei Hrubschitz in Mähren, in Spanien, Griechenland, der beste bei Extischehir und Brussa in Kleinasien, wo in etwa 10 m Tiese Stücke dis zu Fußgröße gefunden werden, welche sich feucht leicht schweiden lassen.

Aus bem ursprünglichen ober bem zerftoßenen und mit Waffer angemengten Meerschaum versertigt man Pfeisenköpse und Zigarrenspigen, welche, damit sie sich beim Anrauchen braunen, in Milch, Leinöl ober Wachs gekocht werden. Hauptfabrikationsorte: Wien, Ruhla in Thuringen, Lemgo in Westfalen.

# 116. Serpentin.

Meift dichte Maffen von feintriftallinischer (faseriger oder blätteriger) Struftur; die icheinbaren Rriftalle find ftets Pfeudomorphofen, besonders nach Olivin, auch nach Augit, Hornblende, Granat; ber Gerbentin ift überhaupt nur ein Umwandlungsprodukt anderer Mineralien und Fels= arten; auf Rluften und Gangen beutlich parallelfaferig und feibenglangend bis matt (Faserserpentin und Serpentinafbest); auch beutlich blatterig (Blätterserpentin). - Bruch bes dichten Serpentins muschelig bis uneben ; mild; H. = 3-4; G. = 2,5-2,7; meift grün in berschiedenen Ruancen, auch gelb, rot, braun bis ichwarz (vorwiegend bunklere Farbentone), oft mehrfarbig geflect oder geadert (baber der Name bon serpens, Schlange, einer Schlangenhaut ahnlich); wenig glangend bis matt, durchscheinend bis undurchfichtig. — Chemische Zusammensetzung: H4 Mg3 Si2 O9 (vgl. Chlorit), ein kleiner Teil des Magnefiums ift durch Gifen erfett; Baffer entweicht erft bei beginnender Glübhige; brennt sich vor dem Lötrohr weiß und fcmilgt nur febr fcmer an ben Ranten; bas Bulber wird von Schwefelfaure gerfett. - Findet fich febr berbreitet auf Gangen und in Neftern, auch in mächtigen Stoden, Lagern und gangen Bergen (Gerpentinfels): Zöblit in Sachsen, Reichenstein in Schlesien, Zermatt, Monzoniberg im Fassatal, Antigoriotal in Piemont, Snarum in Norwegen, Ural, Staat New York, Kanada.

Gewisse Varietäten des Serpentins werden zu Ornamenten, Basen, Leuchtern, Reibschalen usw. verarbeitet; auch benutt man ihn zur Darstellung von Bittersalz. Serpentinasbest kommt in großer Wenge von Kanada und findet technische Verwendung.

### 117. Didroit (Cordierit).

Rhombisch; gewöhnlich die Kombinationen  $\infty P\{110\} \cdot \infty P \infty \{010\} \cdot 0 P\{001\}$ ; bieselbe mit  $P \infty \{011\}$  und  $\frac{1}{2} P\{112\}$ , auch mit  $\infty P \infty \{100\}$ . Kristale selten gut ausgebildet, kurzsäulensörmig, zuweilen mit abgerundeten Kanten und Eden; derb und eingesprengt, in Geschieben. — Spaltbar nach  $\infty P \infty$  unvollkommen, Bruch muschelig bis uneben; H = 7 - 7.5; G = 2.6; selten farblos, meist blau, auch grün, gelblich bis braun; Glasglanz, durchsichtig bis durchscheinend; zeigt ausgezeichneten Trichroismus: bunkelblau, hellblau, gelb. — Chemische Zusammensehung: basisches Salz der Polykieselsäure  $H_6 \operatorname{Si}_2 O_7$  mit Aluminium, Magnesium und Eisen; vor dem Lötrohr schwer schwelzbar; wird von Säuren kaum angegriffen; ist sehr häusig mehr oder weniger zerseht. — Findet sich meist im Granit unt Gneis: Bodenmais, Zschopautal in Sachsen, Helsingsors in Finland, Fahlun, Arendal; als Geschiebe auf Eeylon.

Die Geschiebe von Ceylon werden als Ring- und Nadelsteine verschliffen (Waffersapphir).

### 118. Copas.

Rhombisch i; wichtige Kombinationen:  $\infty$  P{110}· $\infty$  P̃ 2{120}· P{111} (Fig. 100); bieselbe mit 2 P̃  $\infty$  {021}, oft auch mit 0 P{001}; häusig flächenreiche Kristalle, wie Fig. 184, worin  $p=\infty$  P,  $p'=\infty$  P̃ 2, q=2 P̃  $\infty$ , c=0 P, o=2 P{221}, o'=P,  $o''=\frac{2}{3}$  P{223},  $x=\frac{4}{3}$  P̃ 2{243}. Kristalle stets säulenförmig, mit vertifal gestreisten



Prismenflächen, einzeln einz und aufgewachsen oder in Drusen; auch derb und als Geschiebe. — Spaltbar nach OP sehr vollkommen, Bruch muschelig dis uneben; H. = 8; G. = 3,5; farblos und wasserhell, jedoch meist gefärbt, weinz dis honiggelb, meergrün (Aquamarin), rot (die Farben bleichen im Sonnenlichte); glasglänzend, dur zischtig dis kantendurchscheinend; die optischen Achsen liegen in der Achsen-Chene ac; wird beim Reiben tiellich elektrisch. — Die chemische Jusammensehung spricht im allgemeinen der Formel  $Al_2(F, OH)_2SiO$  wobei zwei Wertigkeiten des Aluminiums durch Fluod

bzw. die Hydroxylgruppe OH gebunden find; das Fluor herrscht stets gegen OH start vor, die fluorreichsten Barietäten stellen fast die reine Ber-

a:b:c=0.5285:1:0.4770.

bindung  $Al_2F_2SiO_4$  dar. Der Topas bildet also ein Übergangsglied zu den folgenden Silifaten. Bor dem Lötrohr unschmelzbar, wird in strengem Feuer weiß und brüchig; wird von Salz- und Schwefelsäure nicht, wohl aber von geschmolzenem Üşkali angegriffen. — Die Bildung des Topases ist vielsach auf eine Kontaktmetamorphose bzw. damit versundene Einwirkung fluorhaltiger Dämpse (s. S. 98) zurückzusühren. Er sindet sich ziemlich häusig im Granit (namentlich auf Jinnerzlagerstätten), im Gneis, auch im Quarztracht, sowie als Geschiebe: Schneckenstein bei Auerbach und Altenberg in Sachsen, Schlaggenwald in Böhmen, Cornwallis, Cairngorm in Schottland, Findo in Schweden, Mursinst und Miask im Ural, im Aduntschlongedirge und am Urulgasluß in Transbaikalien (hier in dis 15 kg schweren Kristallen), Mughla in Kleinasien, Villarica in Brasilien, Durango in Mexiko, Thomas Mountain in Utah, Damaraland in Südwest-Afrika, Neuengland in Australien, Ceylon.

Die durchfichtigen farblosen (Waffertropfen) und schöngefärbten Topase werden zu Schmuckteinen verschliffen; den lichtgelben legt man bei der Fassung wohl ein Goldblätichen unter.

#### b) Bafferftofffreie.

#### 119. Chanit (Difffen).

Triffin; frei ausgebilbete Ariftalle höchft selten, meist breitfäulenförmige eingewachsene einfache ober Zwillingskristalle ohne beutliche Endslächen; auch berb, stengelig. — Spaltbar nach der breiten Säulenfläche  $\infty P \infty \{100\}$  sehr vollkommen, weniger vollkommen nach  $\infty P \infty \{010\}$ ; spröd; H.=5-7, je nach der Richtung, in welcher die breite Säulenfläche gerigt wird (f. auch S. 66); G.=3,5-3,7; farblos, jedoch meist blau in verschiebenen Ruancen (daher der Name, von xūavos, blau), auch gelblich, rötlich, graulich; perlmutter= bis glasglänzend, durchschtig dis kantendurchschienend. — Chemische Zusammensehung:  $\text{Al}_2 \times \text{io}_5 = (\text{Al} \, O)_2 \times \text{io}_3$ , entsprechend einem bassichen Metassiliat, oft ein wenig Al durch Fe ersett; vor dem Vötrohr unschmelzbar, wird von Säuren nicht angegriffen. — Findet sich eingewachsen namentlich im Climmerschieser, Granulit, im Quarz: Penig in Sachsen, Petschau in Böhmen, Greiner im Zillertal, Pfitschtal in Tirol, Monte Campione bei Faido im Tessin (mit Staurolith), Ural (hier auch als Geschiebe in den Goldseisen), Connecticut.

# 120. Olivin (Chrnfolith).

Rhombisch; wichtige Rombinationen:  $\infty$  P  $\{110\}$  ·  $\infty$  P  $\infty$   $\{010\}$  ·  $\infty$  P  $\infty$   $\{021\}$ ; dieselbe mit  $\infty$  P 2  $\{120\}$ ;  $\infty$  P  $\infty$   $\{100\}$  ·  $\infty$  P ·  $\infty$  P  $\infty$  P

unschmelzbar, wird von Salz- und Schwefelsäure zersett. Als Chrhsolith bezeichnet man die schön grün gefärbten, durchsichtigen, losen Kristalle und Körner, welche aus dem Orient (Oberäghpten) und Brasilien stammen, — als Olivin die durchscheinenden, in Basalt, Tussen, Talkschiefer, auch in Meteoreisen eingewachsenen Kristalle und körnigen Massen: Linz am Rhein, Forstberg bei Mayen (Eisel), Habichtswald bei Kassel, Wohlbach bei Zwidau in Sachsen, Karlsbad in Böhmen, Besuv, Ural, Nordtarolina, im Meteoreisen von Krasnojarst (S. 107). Der Olivin ist ein wesentlicher oder atzessorischer Gemengteil zahlreicher eruptiver Gesteine.

Der Chryfolith wird als Edelftein benutt.

### 121. Granaf.

Regulär; gewöhnlich o 0 (110) und 202 (211), selbständig und in Rombination, auch 30 3 (321) felbständig und tombiniert mit o 0, febr felten O (111) und  $\infty$  O  $\infty$  (100). Rriftalle oft einzeln eingewachsen, auch aufgewachsen, in Drufen; derb in fornigen bis dichten Maffen und ein= gesprengt; in Beschieben und Körnern. - Spaltbarteit nicht mahrnehmbar, Bruch muschelig bis splitterig; H. = 6,5-7,5; G. = 3,15-4,3 (wegen der mechfelnden Bufammenfegung); febr berichieden gefarbt: rot, gelb, braun, ichwarz, grun, felten farblos oder weiß; glas- bis fettglangend, durchfichtig bis undurchfichtig. — Chemifche Zusammensehung entspricht der allgemeinen Formel R3 R'2 (Si O4)3, worin R = Ca, Mg, Fe oder Mn, R' = Al, Fe oder Cr ift; bemnach unterscheidet man 1. Tongranat, 2. Eisengranat, 3. Chromgranat, bei diesen wieder Ralttongranat, Magnesiatongranat, Ralkeisengranat usw., jedoch find die Granate meift isomorphe Mischungen jener Grundverbindungen, wenn auch in der Regel eine derfelben bor= herricht. In gewiffen Barietaten (Melanit) ift ein Teil ber Riefelfaure burch Titanfaure erfett. Bor bem Lötrohr ziemlich leicht fcmelgbar, wird nach der Schmelzung von Salgfaure gerfett. Der Granat ift ein häufiges Mineral, beffen berichiedene Barietaten hauptfachlich in friftallinischen Schiefern, im Serpentin und (als Kontaktmineral) im fornigen Kalkftein, weniger in eruptiben Gesteinen auftreten; nicht felten auf Erglagerstätten.

MIS Barietäten unterscheibet man hauptfächlich:

1) Almandin (edler Granat, Karfunkel); kirsch= oder blutrot (mit einem Stich ins Blaue), bräunlich=rot, rötlich=braun; durchsichtig bis durch=scheinend; meist kristallisiert, auch derb in Geschieben; vorwiegend Eisenton=granat. Häusiger Gemengteil kristallinischer Gesteine (Gneis, Glimmer=schiefer, Granulit, Granit). Fundorte: Airolo, Ötztal und Zillertal in Tirol, Fahlun, Grönland, Brasilien, Ceplon, Indien.

- 2) Gemeiner Granat; grün, gelb, braun, rot; schwach durchscheinend bis undurchsichtig; kristallisiert und derb; Kalkeisengranat oder Eisentongranat; findet sich auf Erzlagern und (wie Almandin) häusig in Gesteinen: Böhmen, Tirol, Ungarn, Norwegen, Schweden, Ural, Sibirien, Nordamerika.
- 3) Phrop; dunkel-hyazinthrot bis blutrot; durchsichtig; selten kristallistert, meist in rundlichen Körnern, lose und in Serpentin eingewachsen; wesentlich Magnesia- mit Eisentongranat: Zöblit in Sachsen, Meronit in Böhmen, Santa Fe in Neumexiko, als Begleiter des Diamants in Südafrika (Kaprubin).
- 4) Heffonit (Kaneelstein); honiggelb bis hhazinthrot, rosenrot; kristallisiert, auch in durchsichtigen bis durchscheinenden Geschieben; Kalktonmit Kalkeisengranat (wie der folgende): Mussa-Alp in Piemont, Besud, Ceplon, Mexiko.
- 5) Groffular; grünlich-weiß (daher der Name von ribes grossularia, Stachelbeere), spargelgrün, grünlich-grau; durchscheinend; kristallisiert: Rezbanya und am Wiluisluß in Sibirien.
- 6) Melanit; schwarz (daher der Name, von μέλας, schwarz); undurchsichtig; kristallisiert; vorwiegend Kalkeisengranat: Kaiserstuhl im Breißgau, Frascati bei Rom, Vesuv.
- 7) Chromgranat (wesentlich Kalkchromgranat); smaragdgrün, krisftallisiert und kristallinisch: Ural.

Almandin, Pyrop und Beffonit werden vielfach als Cbelfteine benutt.

# 122. Bernft (und Smaragd).

Hexagonal; gewöhnliche Kombinationen:  $\infty P\{10\overline{10}\} \cdot \infty P2\{1\overline{12}0\} \cdot 0 P\{0001\};$   $\infty P \cdot 0 P \cdot P\{10\overline{11}\} \cdot 2 P2\{11\overline{21}\}$  (Fig. 79); lettere auch mit der zwölfseitigen Pyramide  $3P^{\frac{3}{2}}\{21\overline{31}\};$  Kriftalle säulenförmig, meist mit vertifal gestreisten Prismenssächen, einzeln eingewachsen oder aufgewachsen und in Drusen; auch derh, stengelig. — Spaltbar nach 0 P deutlich, Bruch muschelig dis uneben; H.=7,5-8; G.=2,68 dis 2,76; farblos, wasserhell, meist hells dis dunkelgrün, gelb, blau; Glasglanz, durchsichtig dis kantendurchscheinend. — Chemische Zusammensetzung:  $Be_3$   $Al_2$  (Si  $O_3$ ), doch ist fast in allen eine kleine Wenge Eisen enthalten, im Smaragd als färbende Substanz ein wenig Chromozyd; vor dem Lötrohr schwer schmelzbar, wird von Säuren nicht angegriffen.

Mis Barietaten untericheibet man:

- 1) Smaragd; schön tiefgrün gefärbt; durchsichtig; im Glimmerschiefer oder Kalkstein: Habachtal in Salzburg, am Fluß Tokowaja bei Katharinenburg im Ural, Neugranada.
- 2) Ebler Berhll; farblos, meift meergrün (Aquamarin), auch ins Blaue und Gelbe übergehend; durchsichtig; im Granit: Elba, Mursinst und Schaitanst im Ural (große Kristalle), bei Nertschinst im Gebirge Abuntschilon, Altai (bis 1 m lange Kristalle), Oftindien, Brasilien (hier lose).

3) Semeiner Berhll; trüb grünlich- oder gelblich-weiß; kantenburchscheinend (auch undurchsichtig); im Granit und Gneis: Bodenmais, Langenbielau in Schlesien, Limoges in Frankreich, Sätersberg bei Modum in Norwegen, Findo in Schweden, Graston in New Hampschire (Säulen von 2 m Länge und ½ m Dick, 1500 kg schwer).

Der Smaragd und ber eble Bernll find wertvolle Chelfteine.

# 123. Augit (Phroxen, Diopfid).

Monoklin<sup>1</sup>; der eigentliche Augit zeigt gewöhnlich die Kombination Fig. 185:  $a = \infty P \infty \{100\}, p = \infty P \{110\}, o = P \{11\overline{1}\}$  (Fig. 185 ift



also gegen die übliche Stellung so gedreht, daß der spize Achsenwinkel  $\beta$  vorn oben liegt),  $\mathbf{b} = \infty \, \mathbf{P} \, \infty \, \{010\}$ , auch häusig Zwillinge nach  $\infty \, \mathbf{P} \, \infty$  (ähnlich den Gipszwillingen), der Diopsid ein rechtwinkliges Prisma, gebildet von  $\infty \, \mathbf{P} \, \infty$  und  $\infty \, \mathbf{P} \, \infty$  (bei untergeordnetem  $\infty \, \mathbf{P}$ ), mit mehreren Hemiphramiden, der Basis  $0 \, \mathbf{P} \, \{001\}$  und andern Flächen. Aristalle säulenförmig, einzeln eingewachsen oder aufgewachsen und in Drusen; auch derb in förnigen, stengeligen und schaligen Massen. Spaltungs-Spaltbar nach  $\infty \, \mathbf{P} \,$ 3 ziemlich vollkommen, Spaltungs-

winkel etwa  $87^\circ$ ; Bruch muschelig; spröb; H.=5-6; G.=3,2-3,6; farblos, jedoch meist gefärbt, grau, grün, schwarz; Glasglanz, durchsichtig bis undurchsichtig; Sene der optischen Achsen die Symmetrie-Gene. — Die berschiedenen Varietäten des Augits können entweder betrachtet werden als  $\operatorname{CaMg}(\operatorname{Si}O_3)_2 = \operatorname{CaMg}\operatorname{Si}_2O_6$  gemischt mit  $\operatorname{CaFe}\operatorname{Si}_2O_6$  oder als eine Mischung dieser Verbindungen mit der isomorphen (tonerdehaltigen) Mg  $\operatorname{Al}_2\operatorname{Si}O_6$ ; in der letzteren Formel ist dann  $\operatorname{CaSi}$  der ersteren durch  $\operatorname{(Al}_2)$  ersett. Häufig ist auch Mg und  $\operatorname{Al}_2$  in der letzteren Verbindung mehr oder weniger durch Fe bzw. Fe $_2$  vertreten. Vor dem Lötrohr schwelzbar; wird don den gewöhnlichen Säuren kaum angegriffen. Man unterscheidet hauptsächlich:

- 1) Diopfid; farblos, grau, grünlich-weiß bis lauchgrün und grünsichwarz; durchsichtig bis kantendurchscheinend; Calcium-Magnesium- mit wenig oder mehr Calcium-Eisensilikat, fast ohne Tonerde: Reichenstein in Schlesien, Mussa-Alp im Alatal (Piemont), Zillertal, Nordmarken in Schweden, Achmatowsk am Ural.
- 2) Gemeiner Augit; dunkelgrun bis rabenschwarz; durchscheinend bis undurchsichtig; tonerdehaltig; Aristalle meist eingewachsen in Melaphyr, Basalt, Andesit, Lava, Tuffen (wichtiger Gemengteil dieser und anderer

 $<sup>^{1}</sup>$  a: b: c = 1,0921:1:0,5893;  $\beta = 74^{\circ}10'$  (für Diopfid).

Gefteine), auch lofe: Raiserftuhl, Laacher See, Gifel, Bohmen, Faffatal (Faffait), Aubergne, Besub.

Der Diopfid findet bisweilen Bermendung als Schmudftein.

### 124. Sornblende (Amphibol).

Monoklin 1; mannigfaltige Kombinationen, namentlich die in Fig. 186 dargestellte;  $p = \infty P\{110\}, b = \infty P \infty \{010\}, c = 0 P\{001\}, o = P\{11\overline{1}\};$ 



braun, schwarz; Glasglanz, durchscheinend bis undurchsichtig; zeigt deutlichen Trichroismus. Ebene der optischen Achsen die Symmetrie-Ebene. — Die verschiedenen Barietäten der Hornblende können im wesentlichen entweder als  $\operatorname{CaMg_3}(\operatorname{SiO_3})_4 = \operatorname{CaMg_3Si_4O_{12}}$ , gemischt mit  $\operatorname{CaFe_3Si_4O_{12}}$ , betrachtet werden oder als eine Mischung dieser Verbindungen mit der isomorphen (tonerdehaltigen)  $\operatorname{CaMg_2Al_2Si_3O_{12}}$ ; in der letzteren Formel ist dann  $\operatorname{Mg}\operatorname{Si}$  der ersteren durch  $(\operatorname{Al_2})$  ersetzt (ganz ähnlich wie beim Augit, s. oben). Häusig ist auch hier  $\operatorname{Mg}$  und  $\operatorname{Al_2}$  in der letzteren Verbindung mehr oder weniger durch Fe bzw. Fe\_2 vertreten. Meist enthält die Hornblende auch noch Alfalien (Natron, Kali). Vor dem Lötrohr schwelzbar, in Säuren unlöslich oder nur teilweise löslich.

- 1) Tremolit und Strahlstein; ersterer weiß, grau oder hellgrün, letterer dunkelgrün; durchscheinend bis kantendurchscheinend, glas- bis seidenglänzend; eingewachsene schilfähnliche oder säulenförmige Kristalle und strahlige Massen; fast tonerdefrei; im Talkschiefer, Dolomit und körnigen Kalk: Wolkenstein in Sachsen, Campolongo am St. Gotthard, Zillertal, Ural. Un ihn schließt sich an
- 2) Usbest (Amiant); weißlich, grau, grünlich; feinfaserig, haarförmig; weich, filzartig; durchscheinend bis undurchsichtig, seidenglanzend: Reichenstein in Schlesien, Zöblit in Sachsen, St. Gotthard, Tirol, Lombardei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a:b:c = 0,5318:1:0,2937;  $\beta = 75^{\circ}2'$ .

3) Gemeine Hornblende; dunkelgrün, grünlich= und braun-schwarz; undurchsichtig; ein= und aufgewachsene Kristalle mit glänzenden Spaltungs-slächen, die basaltischen häufig mit gerundeten Kanten; tonerdehaltig; bildet den Hornblendeschiefer sowie einen wichtigen Gemengteil vieler Gesteine (Spenit, Diorit, Basalt, Tracht, Andesit): Siebengebirge, Schima in Böhmen, Auwergne, Arendal in Norwegen, Philipstad in Schweden, Vesuv.

Der Albest wurde ichon im Altertum zu unverbrennlichen Zeugen verwebt (agsaoros, unverbrennlich), jest findet er u. a. in chemischen Laboratorien beim Filtrieren, auch jum Dichten von Dampfröhren Berwendung.

Ühnliche Verbindungen und isomorphe Mischungen, wie sie Augit und Horn-blende darstellen, kommen auch als verschiedene Mineralien vor, welche im rhombischen bzw. triklinen System kristalissieren. Dahin gehören u. a. En statit, Bronzit und Hypersthen (Magnesium- und Cisenstillat, rhombisch, die beiden letteren oft mit metallischem Schiller auf  $\sim P \sim \{0.10\}$ ), Rhobonit (vorwiegend Manganstillat, triklin). Diese zeigen auch wie Augit ein sast rechtwinkliges Spaltungsprisma.

#### 125. Lencit.

Bahricheinlich rhombifc, jedoch bem regularen Spftem fehr nahekommend (mimetisch=regular); bas meift allein auftretende, scheinbare Itofitetraeber 2 0 2 (211) ift bei Annahme bes rhombischen Systems zu beuten als Kombination von P (111) mit 4P2 [421] und 4P2 [241]. Stels findet mehrfache 3millingsbildung nach 2 P ∞ [201], 2 P ∞ [021] und ∞ P [110] (entsprechend je vier Flächen bes Rhombenbobefaebers) ftatt, welche bie außere Form ber Kriftalle meift faum verandert, inbem benfelben gablreiche, aber außerft bunne Zwillingelamellen in verschiebenen Richtungen eingelagert find. Die Zwillingsverwachfung tritt nach furzem Unagen glattflächiger (aufgewachsener) Leucite mit verdunnter Fluffaure fehr beutlich hervor. Rriftalle meift eingewachsen in Lava, feltener aufgewachsen und in Drufen, oft auch mitroffopifch flein als Gemengteil gewiffer Bafalte und Phonolithe. - Bruch muschelig; H. = 5,5-6; G. = 2,5; farblos, weiß, gelblich, graulich-weiß, grau; Glas- bis Fettglang, burchfichtig bis fantendurchicheinenb; ichwach boppeltbrechend. Durch Erhiten über 500° merben bunne Blatten einfachbrechend und die Zwillingslamellen verschwinden; das Mineral ift bann regular (vgl. S. 57 und Boracit). -Chemische Bufammenfegung: KAl (Si O3)2, jedoch enthalten viele Leucite neben Ralium Natrium; por bem Lötrohr unschmelgbar; wird von Salgfaure unter Abicheidung von Riefelfaure vollftändig gerfest. - Findet fich eingewachsen in ber Laba von Rieden bei Andernach, vom Befur und aus der Umgegend von Rom, aufgewachsen in Kaltauswürflingen bes Befuv.

### 126. Mephelin.

Heragonal; gewöhnliche Kombinationen:  $\infty P\{10\overline{10}\} \cdot 0 P\{0001\}; \infty P \cdot 0 P$ .  $P\{10\overline{11}\}$ ; auch wohl mit  $\infty P2\{11\overline{20}\}$ . Die mit verdünnter Flußfäure auf  $\infty P$  und 0P zu erhaltenden Ühfiguren weisen durch ihre unsymmetrische Form bzw. Lage darauf hin, daß die Kristalle der phramidalen Hemiedrie verdunden mit Hemismorphie nach der Hauptachse unterliegen (S. 38). Kristalle eins oder aufgewachsen; in Körnern in manchen Speniten, mitrostopisch klein als Gemengteil gewisser Basalte und des Phonoliths. — Spaltbar unvollkommen nach 0P und  $\infty P$ , Bruch muschelig

bis uneben; H. = 5,5-6; G. = 2,6; farblos, weiß (eigentlicher Nephelin), grau, gelblich, grün, rot (Eläolith); Glas- bis Fettglanz, burchfichtig bis kantenburchscheinend. — Chemische Zusammensetzung entspricht wenigstens annähernd der Formel (Na, K)  $Al Si O_4$ ; vor dem Lötrohr schmelzbar; wird von Salzsäure vollkommen zersetzt. — Vorkommen: Katenbuckel im Odenwald, Meiches in Hessen, Löbauer Berg in Sachsen, Lesub (hier schöne, ausgewachsene Kristalle), sübliches Norwegen, Miask.

# 127. Skapolith (Skapolithgruppe).

Quadratifc, pyramibal-hemiebrifch; gewöhnlich einfache Rombinationen mit  $\infty$  P{110},  $\infty$  P  $\infty$  {100}, P{111}, P  $\infty$  {101}, zuweisen die Tritophramide  $\frac{3P3}{9}$ {311} (auch bie mit verdunnter Fluffaure erhaltenen Ubfiguren meifen auf die Bemiebrie). Rriftalle prismatifc, auf- ober eingewachsen. - Spaltbar nach oP o ziemlich vollkommen; H. = 5-5,5; G. = 2,6-2,76; farblos, weiß, grau, rot, gelb, grün; Glas- und Jettglang; burchfichtig bis undurchfichtig. - Chemijde Bufammenjegung: Die Ctapolithgruppe ftellt eine Reihe von besonders benannten isomorphen Mifchungen eines chlorfreien Calciumaluminium- und eines chlorhaltigen Natriumaluminiumfilitates (Ca, Al, Si, O25 und Na, Al, Si, O24 Cl) in wechfelnben Berhalt= niffen bar. Oft mehr ober weniger gerfett, baber ein häufiger Gehalt an Waffer und Calciumfarbonat, oder in andere Mineralien (Epidot, Albit, Glimmer) umgewandelt. Bor bem Lötrohr unter Aufichaumen ichmelgbar, wird durch Salgfaure leicht ober ichwierig gerfest. - Bortommen ber mafferhellen bis weißen Kriftalle in bultanifchen Auswürflingen ber Monte Comma und bom Laacher Gee, fonft in fornigem Ralfftein und in friftallinischen Schiefern (Rontaftmineral), als Gemengteil im Gneis und Diorit: Arendal in Normegen, Malsjö in Schweben, Pargas in Finland, Phrenaen, an den Ufern ber Sliubjanka am Baikalfee febr große Rriftalle von gruner und gelber Farbe; an bielen Orten in Nordamerifa.

# 128. Orthoklas (Ralifeldfpat).

Monoklin  $^1$ ; Fig. 107 zeigt die wichtigsten Flächen:  $T=\infty$  P {110},  $M=\infty$  P  $\infty$  {010}, P=0 P {001}, n=2 P  $\infty$  {021}, o=P {111},  $x=P \infty$  {101}, y=2 P  $\infty$  {201}; einfachere, sehr häufige Kombinationen sind:  $\infty$  P  $\cdot$  P  $\infty$  · 0 P (am Abular);  $\infty$  P ·  $\infty$  P  $\infty$  · 0 P · P  $\infty$ ; dieselbe mit 2 P  $\infty$  statt P  $\infty$  (am gemeinen Feldspat und Sanidin). Zwillingskristalle sehr häufig, namentlich nach  $\infty$  P  $\infty$  {100}, wobei die beiden Individuen mit dem Klinopinatoid aneinandergewachsen sind oder einander durchwachsen (sog. Karlsbader Zwillinge, Fig. 187, insbesondere am gemeinen Feldspat und Sanidin) oder nach 2 P  $\infty$ , dabei oft Bierlingskristalle (sog. Bavenoer Zwillinge, am Abular, auch am gemeinen Feldspat). Kristalle einzeln eingewachsen und ringsum ausgebildet oder aufgewachsen und in Drusen; auch in grob= bis feinkörnigen Aggregaten. — Spaltbar nach den beiden aufeinander senkreichten Flächen 0 P und  $\infty$  P  $\infty$  (daher Orthoklas, von  $\partial\rho\partial\delta_S$  rechtwinklig,  $\varkappa\lambda\delta\omega$  spalte) sehr vollkommen bzw. vollkommen, Bruch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a:b:c = 0,6585:1:0,5554;  $\beta$  = 63°57′.



muschelig bis splitterig; H.=6; G.=2,53-2,58; farblos, nicht selten wasserhell, meist gefärbt, weiß, gelblich, rötlicheweiß, sleischrot, grünlich; Glasglanz, durchsichtig bis undurchsichtig; die Ebene der optischen Achsen steht meist senkrecht auf der Achsenebene ac, zuweilen fällt sie jedoch mit dieser zusammen. — Chemische Zusammensetzung:  $KAlSi_3O_8$ , abzuleiten von der Polykieselsäure  $H_4Si_3O_8$ ; meist mit etwas Natrium statt Kalium. Vor dem Lötrohr schwer schmelzbar zu trübem Glase; wird von Säuren (ausgenommen Flußfäure) kaum angegriffen.

Man unterscheidet folgende Barietaten:

1) Abular; in schönen, aufgewachsenen Kriftallen; farblos, weiß, ftark glänzend; durchsichtig bis durchscheinend, zuweilen mit bläulichem Lichtschein (Mondstein); namentlich auf Klüften und in Hohlräumen im Gneis, Glimmerschiefer, Granit: St. Gotthard, Wallis, Tirol, Ceylon.

2) Gemeiner Feldspat; gleichfalls oft schön kristallisiert, ein- und aufgewachsen; auch derb und in großen Massen, wesentlicher Gemengteil sehr verbreiteter Gesteine (Granit, Gneis, Porphyr, Spenit); weiß, grau, gelblich, rot, grünlich; durchscheinend bis undurchsichtig; schöne Kristalle von Penig in Sachsen, Karlsbad und Petschau in Böhmen, Baveno am Lago Maggiore, auf Elba, am Ural.

3) Sanidin (glasiger Feldspat); Aristalle tafelförmig nach  $\infty$  P  $\infty$  oder rechtwinklig fäulenförmig nach  $\infty$  P  $\infty$  und 0 P; oft rissig, auf= und eingewachsen; farblos bis grau, glasglänzend; durchsichtig bis durchscheinend; häusig ist darin ein großer Teil des Kaliums durch Natrium ersett; im Trachyt und Phonolith: Drachenfels im Siebengebirge, Bilin in Böhmen, Monte Amiata in Italien; in den vulkanischen Auswürflingen vom Laacher See, aus der Eisel und vom Besud (wasserheller sog. Eisspat).

Der Mondstein wird bisweilen als Schmudstein, der gemeine Feldspat als Zusatz gur Porzellanmasse und zur Herstellung von Glasuren verwendet.

Der Mikroklin hat die gleiche Zusammensetzung wie Orthoklas, zeigt auch ganz ähnliche Kristallsormen, muß jedoch seinem optischen Berhalten gemäß als triklin mit lamellarer (vielsach wiederholter) Zwillingsbildung nach den beim Albit (s. unten) erwähnten Gesetzen (mimetisch-monoklin) betrachtet werden: Schlesien (Hirchberg und Striegau), Norwegen; — Grönland, Imengebirge (Amazonenstein, grün).

# 129. Albit (Matronfeldspat).

Triklin 1; die Kombinationen ähnlich denen des Orthoklases, jedoch weicht der Winkel OP  $\{001\}$ :  $\infty \tilde{P} \infty \{010\}$  um  $3\frac{1}{2}^0$  von einem rechten ab.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> a:b:c = 0,6335:1:0,5577;  $\alpha = 94^{\circ}3'$ ,  $\beta = 116^{\circ}29'$ ,  $\gamma = 88^{\circ}9'$ .

Häufige Kombinationen:  $\infty \ \check{P} \ \infty \cdot 0 \ P \cdot \infty \ P'_{1} \ \{110\} \cdot \infty'_{1} \ P \ \{110\} \cdot P'_{1}, \infty \cdot \{101\}$  (einen Zwillingsfristall berselben s. Fig. 127); dieselbe mit o = P,  $\{111\}$ ; Fig. 188 zeigt außer den genannten Flächen noch  $Z = \infty \ \check{P}'_{1} \ 3 \ \{130\}$ ,  $Z' = \infty \ \check{P} \ 3 \ \{130\}$ ,  $n = 2'\check{P}, \infty \ \{021\}$ ,  $y = 2, P, \infty \ \{201\}$ ; hinsichtlich der sehr gewöhnlichen Zwillingsbildung vgl. S. 57. Kristalle tafels oder



furzsäulenförmig, diejenigen des weißen Perifsins (mit einer andern Zwillingsbildung, wobei das eine Individuum gegen das andere um die Makrodiagonale um  $180^{\circ}$  gedreht ist) nach der Richtung der Makrodiagonale in die Länge gestreckt, meist aufgewachsen, in Drusen; auch derb, körnig, schalig, strahlig; als Gemengteil von Gesteinen hauptsächsich in kristallinischen Schiefern. — Spaltbar nach 0P und  $\infty$  P  $\infty$  sehr vollkommen bzw. vollkommen; H. = 6-6.5; G. = 2.62; farblos, weiß, rötlich, grünlich, gelblich; Glasglanz, auf 0P Perlmutterglanz; durchsichtig bis kantendurchschenend. — Chemische Zusammensetzung:

Na  $AlSi_3O_8$ , jedoch ift fast stets ein kleiner Gehalt an Kalium und Calcium vorhanden; vor dem Lötrohr schwer schwelzbar, färbt die Flamme gelb; wird von Säuren (außer Flußsäure) kaum angegriffen. — Findet sich auf Spalten im Gneis, Chloritschiefer, Granit, auch im Dolomit: Penig in Sachsen, Hirschberg in Schlesien (mit Kalifeldspat verwachsen), Zöptau in Mähren, St. Gotthard, Pfitschtal und Schmirn in Tirol, Elba, Ural.

# 130. Anorthit (Salkfeldfpat).

Triflin, isomorph mit Albit; mannigfaltige Kombinationen; Zwillingsbildung ganz gewöhnlich, meift nach dem ersten beim Albit erwähnten Gesetz. Kristalle kurzsäulen= oder taselförmig, ein= und aufgewachsen, in Drusen; auch in Körnern und körnigen Massen sowie als Gemengteil verschiedener Gesteine (Gabbro, Diorit, Basalt). — Spaltbar nach  $0P\{001\}$  und  $\infty P \infty \{010\}$  vollkommen; H.=6; G.=2,75; farblos, weiß, rot; glasglänzend, durchssichtig bis durchschienend. — Chemische Jusammensetzung:  $CaAl_2Si_2O_8$ , welche Formel mit der des Albits verglichen werden kann, wenn man sich in letzterer NaSi durch CaAl (beides zusammen fünswertig) ersetzt denkt; meist mit einem kleinen Katriumgehalt; wird von Salzsäure zersetzt, verwittert leichter als andere Feldspate; vor dem Lötrohr schwerschen. — Findet sich in den Auswürssingen des Besub, an der Pesmeda-Alp am Monzoni in Tirol, bei Tunaberg in Schweden, in der Lava der Hella, bei Carnatit in Vorderindien; in einzelnen Meteorsteinen.

3wifden Albit und Anorthit fteht eine gange Reihe bon Feldspaten welche als isomorphe Mischungen von beiden zu betrachten find und je nach bem Borwalten der Albit= oder Anorthitsubstang als Ralfnatron= ober Natrontaltfelospate bezeichnet werden. Diese gemischten Feldspate find im allgemeinen viel häufiger als Albit und Anorthit für fich, doch treten fie meift nicht beutlich friftallifiert, sondern mehr derb und als Gemengteile gablreicher Gefteine auf. Der wichtigste Ralfnatronfeldspat ift ber Dligoflas (Bejub, Arendal und Tvedeftrand in Norwegen, Stocholm, Finland, Bennfplvanien; febr verbreitet als Gemengteil von Gefteinen, wie Granit, Gneis, Spenit, Porphyr, Diorit, Tradyt), der michtigfte Natrontaltfeldspat der Labradorit (Rufte bon Labrador, Berespatat in Siebenburgen, Ingermanland; als Gemengteil in vielen Geffeinen, wie im Gabbro, Diabas, Bafalt, Undefit). Manche Barietaten bes Labradorits zeigen auf den Spaltungeflächen nach  $\infty \check{P} \infty$  einen ichonen bunten Farbenichiller (S. 83). Man bezeichnet die triklinen Feldspate (ausgenommen Mikroklin) insgesamt auch als Plagiotlase (πλάγιος, schief).

#### 131. Saunn.

Regulär; meift  $\infty$  O (110) allein ober in Kombination mit O (1111), häufiger in Körnern, eingewachsen. — Spaltbar nach  $\infty$  O; H. = 5,5; G. = 2,4; farblos, weiß, meißt blau in verschiedenen Nuancen; Glas= bis Fettglanz, durchscheinend. — Chemische Zusammensetzung eigentümlich: der Hauhn fann als Berbindung eines Orthostilates von Aluminium, Natrium und Calcium mit Aluminium=Natrium-sulfat betrachtet werden, wobei das Aluminium des letzteren zugleich einen Teil des Wasserschieß der Kieselsäure ersetzt. Schmilzt vor dem Lötrohr zu einem blaugrünen Glase, wird von Salzsäure zersetzt. — Findet sich in den sog. Lesesteinen (Auswürflingen) am Laacher See, ebenso am Besub und im Albaner Gebirge, in der basaltischen Lava von Niedermendig.

Gine ähnliche chemische Zusammensetzung wie der Haun befitt ber fast calciumfreie, dafür an Na reichere, meift grau gefärbte, gleichfalls regulär kristallisierende No sean, welcher 3. B. auch am Laacher See vorkommt.

# 132. Safurit (Safurstein, Sapis Saguli).

Der lasurblaue, reguläre, doch selten deutliche (rhombendodekaedrische) Kristalle zeigende La surit bildet den färbenden Bestandteil des Lasursteins (Lapis Lazuli), welch letztere ein Gemenge von Lasurit mit verschiedenen andern Mineralien darstellt. Der größte Teil dieses Gemenges besteht aus Haupn. Lasurstein tritt in Form von törnigen Aggregaten im Kaltstein auf. Für ihn ist H. = 5,5; G. = ca. 2,4; settglänzend, kantendurchschienend bis undurchschig. — Chemische Zusammensehung des eigenklichen Lasurits ähnlich derzenigen des Haupns, jedoch mit einem Gehalt an Schweselnatrium; der Lasurstein entsärdt sich vor dem Lötrohr und schweselwasserschießten weißen Glase, wird von Salzsäure unter Entwicklung von Schweselwasserschie

zersetzt. — Findet fich in Babafichan am Oxus (Zentralafien), am Baikalsee, in Chile, in ben Auswürflingen des Besub.

Der Lasurstein biente früher als Malersarbe (natürliches Altramarin), jest wird er nur mehr zu Ornamenten und Schmucksteinen verarbeitet.

### 133. Tifanit (Spfen).

Monoffin; mannigfaltige und flächenreiche Kombinationen, häufig Zwillinge nach dem Gesethe: Zwillingsebene die Basis; Kristalle säulen= oder taselsörmig, oft scharftantig  $(\sigma \varphi \dot{\eta} \nu, \text{Reil})$ , auf= und eingewachsen; auch derb in schaligen Massen. — H. = 5-5.5; G. = 3.5; gelb, grün, braun; Glasglanz, durchsichtig bis un= durchsichtig. — Chemische Zusammensehung: im einsachsten Falle Ca Ti Si  $O_5$ , indes ist oft etwas Calcium durch Eisen erseth; schmilzt vor dem Bötrohr an den Kanten, wird von Schweselsäure zerseth unter Abscheidung von Kieselsäure und Sips. — In ost prächtigen aufgewachsenen Kristallen in fristallinischen Schiesern und im Granit, eingewachsen im körnigen Kalksein: St. Gotthard, Tavetsch in Graubünden, Binnental, Zillertal, Pfitschtal, Ural, Kanada; häufig in kleineren Kristallen im Spenit (Blauenscher Grund bei Oresben, Arendal) und in andern Gesteinen.

Shenit (Plauenscher Grund bei Dresben, Arendal) und in andern Gesteinen.
Campolings im Ferni & Rodi - Ferni
II. Wasserhaltige Silikate.

Die in dieser Abteilung besprochenen Mineralien werden Zeolithe  $(\zeta \not\in \omega)$ , siede) genannt, weil sie meist die Eigenschaft haben, vor dem Lötzohr unter Aufschäumen (Abgabe von Wasser) zu schwelzen. Sie enthalten in der Regel Aluminium nehst ein= oder zweiwertigen leichten Metallen (insbesondere Natrium, Kalium, Calcium), sind farblos oder weiß, selten gefärbt, zeigen keinen hohen Härtegrad und meist ein spezisisches Gewicht von nur 2.0-2.5; werden durch Säuren leicht zersetzt. Sie treten besonders in Hohlräumen des Basalts, Melaphyrs usw. auf und sind dort sämtlich als Umwandlungsprodukte anderer Mineralien, namentlich aus der Feldspatgruppe, aufzusassen. Wir führen nur die wichtigsten Zeolithe an.

#### 134. Analcim.

Regulär; 202 {211}, gewöhnlich allein, auch in Kombination mit  $\infty$   $0 \infty$  {100}; Kristalle klein bis groß, meist in Drusen. — Bruch uneben; H.=5.5; G.=2.25; farblos, weiß, auch graulich, rötlich, fleischrot; glasglänzend bis matt, durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Chemische Zusammensehung:  $NaAl(SiO_3)_2 + H_2O$ , manchmal mit etwas Calcium und Kalium; verliert beim Erhißen Wasser und wird trüb; schmilzt vor dem Lötrohr zu einem klaren Glase; wird von Salzsäure unter Abscheidung von Kieselsäure vollständig zersetzt. — Tritt auf in Blasenräumen und auf Klüsten des Basalts, Dolerits, Melaphyrs, Phonoliths, Diabas: Aussig, Seißer Alp, Fassatal, Montecchio bei Vicenza, Zyklopeninseln, am Oberen See (Nordamerika), Australien.

### 135. Apophyffit (3chthnophthalm).

Quadratisch ;  $P\{111\}$  selbständig und in Kombination mit  $\infty P\infty\{100\}$  (in Fig. 189 p und a), auch mit  $0P\{001\}$ ; Kristalle phramidal, auch säulenförmig nach  $\infty P\infty$  und tafelartig nach 0P; die Flächen sind in der Regel eigentümlich gezeichnet oder gestreift, diejenigen von  $\infty P\infty$  oft



zhlindrisch gekrümmt. — Spaltbar nach 0P sehr vollkommen; spröd; H.=4.5-5; G.=2.35; farblos und wasserhell, weiß, gelblich, graulich, rötlich bis rosenrot; Glasglanz, jedoch auf 0P ausgezeichneter Perlmutterglanz; durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Chemische Zussammensezung entspricht einem sauren, kristallwasserhaltigen Metasilikat von Kalium und Calcium von ziemlich komplizierter Formel; etwas Fluor (bis  $1^{1/2}$ ) ersett einen Teil des Hydroxyls 0H; wird vor dem Lötrohr matt, blättert

fich auf (ἀποφυλλίζειν, abblättern) und schmilzt zulett; Salzsäure zersett das Pulver unter Abscheidung von Kieselsäure. — Findet sich ähnlich wie Analcim: Aussig, Seißer Alp, Fassatal, Färöer, Island, Bergen Hill in New Jersey, Guanajuato in Mexiko, Poonah in Ostindien; auch auf Erzegängen und Lagern: Andreasberg, Cziklowa und Orawicza im Banat.

# 136. Natrolith.

Rhombisch; gewöhnliche Kombination:  $\infty$  P{110} · P{111}, auch mit  $\infty$  P  $\infty$  {010}; Kristalle dünnsäulen= bis nadelförmig, meist klein, in Drusen; auch in radialstrahligen und faserigen Aggregaten sowie dicht. — Spaltbar nach  $\infty$ P vollfommen; H. = 5–5,5; G. = 2,25; farblos, weiß, gelblich; Glasglanz, durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Chemische Zusammensetzung: Na\_2Al\_2Si\_3O\_{10} [= Na\_2(AlO)Al(SiO\_3)\_3] + 2H\_2O; wird vor dem Lötrohr trüb und schmilzt leicht zu einem klaren Glase (schmilzt auch schon in der Kerzenflamme); löst sich in Salzsäure unter Abscheidung von gallertartiger Kieselsäure. — Borkommen wie beim Analcim: Aussig, Salesl, Hohentwiel am Bodensee, Auvergne, Brevig in Korwegen, Island.

Dem Natrolith nach Aussehen und Kriftallform sehr ähnlich ist der Skolezit; indes erweift sich derselbe bei genauerer kristallographischer und optischer Untersuchung wie auch nach seinen Ähfiguren als monoklin-hemiedrisch. Zwillinge nach  $\sim P \sim \{100\}$ . — Wird beim Erwärmen polar-phroelektrisch; H. = 5-5,5; G. = 2,28. — Chemische Zusammensehung: Ca Al $_2$  Si $_3$  O $_{10}$  + 3 H $_2$  O. — Weit seltener als Natroslith; im Basalt der Auvergne, auf Staffa, Island, den Färdern; große Kristalle bei Pronah (Ostindien).

a:c=1:1,2515.

# 137. Seufandif (Stifbif).

Monoklin; gewöhnliche Formen:  $0 P\{001\}$ ,  $\infty P \infty \{010\}$ ,  $\infty P \infty \{100\}$ ,  $P \infty \{100\}$ . Kristalle meist taselartig nach  $P \infty$ , wonach sie auch sehr bollkommen spaltbar sind (mit stark perlmutterglänzenden Spaltungsslächen). Sehr spröd; P = 3.5-4; P = 3.5-4; P = 3.5-4; gewöhnlich farblos oder weiß, auch wohl durch beigemengtes Eisenoryd rot gefärbt; durchsichtig bis kantendurchscheinend. — Chemische Zusammensehung: P = 4.50 (entsprechend einem sauren Salze), meist mit etwas Strontium und Natrium an Stelle von Calcium; schmilzt vor dem Lötrohr unter starkem Aufblähen, wird von Salzsäure leicht zersetzt. — Findet sich ziemlich häusig in Blasenräumen des Basalts und Welaphyrs auf Island, den Färöern; auch auf Klüsten im Gneiß (Kanton Wallis) und auf Erzgängen, so bei Andreaseberg im Harz; der rote im Fassatal.

#### 138. Chabafit.

Hexagonal rhomboedrisch; R  $\{10\overline{1}1\}$  (Polfantenwinkel  $94-95^{\circ}$ ) meift allein, auch wohl mit untergeordnetem  $-\frac{1}{4}$  R  $\{0\overline{1}12\}$  und -2 R  $\{0\overline{2}1\}$ ; häufig Durchkenzungszwillinge, wobei das eine Individuum gegen das andere um  $60^{\circ}$  um die Hauptachse gebreht ist und mit seinen Kandecken die Hauptrhomboedersächen desselben durchbricht. Die Flächen von R sind in der Regel in der Richtung der Polfanten seherförmig gestreift. Kristalle zu Drusen vereinigt. — Spaltbar nach R zuweilen deutlich; H. = 4-4.5; G. = 2.15; farblos, weiß; Glasglanz, durchssichtig dis durchschenend. — Chemische Zusammensehung schwankend; der Chadassit dilbet eine isomorphe Wischung der beiden wassernaltigen Silisate Ca  $Al_2$  (Siz  $O_8$ )2  $+8H_2$ 0 und Ca  $Al_2$  Siz  $O_8+4H_2$ 0 (besser verzseichbar nach Verdopplung der letzten Formel, wobei die Summe der Wertigkeiten gleich wird), im Wittel Ca  $Al_2$  Siz  $O_{12}$   $+6H_2$ 0, jedoch immer mit etwas Katrium und einem geringen Sehalt an Kalium an Stelle von Calcium. — Findet sich unter ähnlichen Verhältnissen bei Andreasberg; — am Harz und bei Babeno auch im Granit.

# 139. Sarmofom (Rreugffein).

Anscheinend rhombisch; stets in Durchkreuzungszwillingen, wobei zwei säulenförmige Individuen der Kombination  $\infty$   $\dot{P}$   $\infty$   $\{010\}$  ·  $\infty$   $\dot{P}$   $\infty$   $\{100\}$  ·  $\dot{P}$   $\{111\}$  (oft noch mit  $\dot{P}$   $\infty$   $\{011\}$ ) nach dem Gesetz: Zwillingsebene eine Fläche des Prismas  $\infty$  P  $\{110\}$  — dessen Winkel fast gleich  $90^{\circ}$  ist — einander durchwachsen. Fig. 190 stellt einen solchen Zwilling in der Richtung der Vertikalachse gesehen dar. Die Flächen der Phramide und des Makropinasoids sind parallel ihren Kombinationskanten gestreift; demnach weist das Makropinasoid eine vierfache, sederförmige Streifung auf, welche in Verbindung mit gewissen optischen Gigenschaften dahin gesührt hat, jedes nach unserer Darstellung einsache Individuum wieder als einen



Durchtreuzungszwilling aufzufassen, wobei man jedoch den Harmotom ins monokline Kristallssyllem versesen muß. — Spröd; H.=4.5; G.=2.47; farbloß, meist weiß, graulich, gelblich, rötlich; glaßglänzend, durchsichtig bis durchscheinend. — Chemische Jusammensezung außdrückbar durch die Formel:  $BaAl_2Si_5O_{14} + 5H_2O$  (wird auch als isomorphe Mischung von  $BaAl_2(Si_3O_8)_2 + 6H_2O$  und  $BaAl_2Si_2O_8 + 3H_2O$  betrachtet), jedoch ist steets ein kleiner

Teil des Barhums durch Kalium, Natrium und Calcium vertreten; schmilzt vor dem Lötrohr ziemlich schwer zu einem weißen Glase, wird von Salzsfäure vollständig zersetzt unter Abscheidung von Kieselsäure. — Findet sich im Mandelstein zu Oberstein und auf Erzgängen zu Andreasberg, Kongssberg in Norwegen, Strontian in Schottland.

Isomorph mit Harmotom und bemselben in kristallographischer Beziehung ganz ähnlich ist der Phillipsit oder Kalkharmotom, welcher an Stelle des Baryums Calcium enthält; er findet sich in Hohlräumen des Basalts und ähnlicher vulka-nischer Gesteine: Stempel bei Marburg, Sasbach am Kaiserstuhl, Besub.

#### 140. Desmin.

Ühnlich wie Harmotom anscheinend rhombisch (mit  $\infty P \infty$  [100],  $\infty \tilde{P} \infty$  [010], P [111]), doch werden auch hier, ebenso wie bei jenem, die scheinbar einfachen Aristalle als monotline Zwillinge aufgesaßt; gewöhnlich in bündel= oder garbenförmigen Gruppen. — Spaltbar nach  $\infty \tilde{P} \infty$  (bzw.  $\infty P \infty$ ) vollkommen; H. = 3,5-4; G. = 2,15; gewöhnlich farblos oder weiß, auch rot. Auf  $\infty P \infty$  Perlmutter=, sonst Glasglanz. — Chemische Zusammensehung:  $\operatorname{CaAl_2(Si_3O_8)_2} + 6 \ \dot{H_2}O$ , doch ist darin etwas Calcium durch Natrium ersett. Bläht sich vor dem Lötrohr start auf und schmilzt, wird von Salzsäure zersett. Borkommen ganz ähnlich wie bei Heuland it: Island, Färöer, Schottland, Seisser Alp; Kanton Wallis; Andreasberg.

# Sechste Klasse: Organische Berbindungen pflanglichen oder tierischen Ursprungs. Kohlen.

Die Körper dieser Klasse sind ihrer Herkunft wegen (S. 1) eigentlich nicht zu den Mineralien zu rechnen, auch geht den meisten derselben eine bestimmte Form ab, einzelne sind flüssig. Alle verbrennen, und zwar entweder vollständig oder mit hinterlassung von Asche (Inflammabilien). Ihre chemische Zusammensehung unterliegt in der Regel bedeutenden Schwankungen, was darin seinen Grund hat, daß sie großenteils ihre Entstehung einer mehr

oder weniger vollkommenen Umwandlung organischer Substanzen verdanken. Besonders beutlich tritt dies hervor bei den Rohlen, welche aus unter Abichluß der Luft mehr oder minder gersetter Solgfaser hervorgegangen find. Sie bilden eine zusammenhängende Reihe, wie folgende Tabelle zeigt:

|       | Solgfafer. | Torf. | Braunfohle. | Steinkohle. | Anthracit. |
|-------|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 0/0 C | 51,4-52,6  | 53-58 | 55—75       | 74-94       | über 90    |
| 0/0 O | 43-42      | 35-28 | 26-19       | 20-3        | 3-0        |
| 0/0 H | 6-5,5      | 6-5   | 6-3         | 5-0,5       | 3-0,5.     |

#### 141. 2Bernffein

ift wenig berändertes Baumbarg bon borweltlichen (tertiaren) Roniferen; zuweilen hängt noch Solz baran, auch umichließt er nicht felten Infekten, Blüten usm. Bildet rundliche, flumpfedige Stude und Rorner, auch ge= floffene Formen, ift etwas fprod und befigt bolltommen muscheligen Bruch; H. etwas über 2; G. = 1-1,1; gelb, ins Rote ober Braune, auch gelblich= weiß, manchmal geflammt und geftreift; durchfichtig in allen Graden bis faft undurchfichtig, Fettglang, febr politurfabig; wird mit Wolle gerieben negativ elektrisch (ήλεχτρον, Bernftein). — Chemische Zusammensetzung ent= fpricht der Formel C10 H16 O, er ift jedoch ein Gemenge mehrerer Stoffe; fcmilgt erft bei 2870 und gerfett fich bann in Baffer, Bernfteinfaure und ein brengliches OI; brennt mit heller Flamme und angenehmem Geruch; löslich in Steinöl und Bengol. — Findet fich namentlich in der Braunfohlen-Formation und im Diluvium vieler Lander, besonders im nordöftlichen Deutschland (Brandenburg, Pommern, Oftfeekufte bon Dangig bis Memel - "in ber rauben Jahreszeit peitschen und unterwühlen die Winde Die Rufte: Die Bernfteinfischer maten binein und fangen mit Regen bas Bernsteinkraut, fucus vesiculosus und fastigiatus, mit welchem eine Belle öfter mehrere Pfund Bernftein auf einmal ins Neg wirft". Quenftedt), in Kurland, Libland, auch in Sizilien und Spanien.

Bird gu Schmudfachen, Berlen, Anopfen, Bigarrenfpigen lufm. verarbeitet, auch dient er als Räucherwert, jur Darftellung bes Bernfteinlacks und ber Bernfteinfäure.

# 142. Asphalt (Erdpech).

Amorph: berb, eingesprengt, in Abern, auch in kugeligen, traubigen und tropffteinartigen Maffen sowie als Überzug; Bruch muschelig; H. = 2; G. = 1,15; pechschwarz, fettglänzend, undurchsichtig; wird beim Reiben elettrifd und verbreitet einen eigentumlichen bituminofen Beruch. - Befteht aus Roblenftoff, Wafferftoff und Sauerftoff in ichwankenden Berhaltniffen; schmilzt bei 1000, ift leicht entzündlich und verbrennt mit fart rugender Flamme: löft fich leicht in Steinöl. - Findet fich in Lagern, Gangen und

auf Klüften, auch auf Erzgängen, und durchdringt Sandstein: und Kaltssteinschichten: Bentheim in Hannover, Lobsann im Elsaß, Dannemora in Schweden, Ablona in Albanien, Totes Meer (am Ufer und auf dem Wasser schwimmend), ebenso auf der Insel Trinidad.

Wird gebraucht zu Fackeln, schwarzem Siegellack und Firnis, zum Teeren der Schisse, zur Fabrikation von Dachpappe, mit Sand ober Kies gemischt zur herstellung von Trottvirs und Straßenpslaster.

### 143. Steinöl (Detroleum, Erbol, Mapfita).

Dünn- oder gabfluffig; G. = 0,6-0,9; farblos, gelb, braun; durchfichtig bis durchscheinend; leicht flüchtig, riecht ftart bituminos. - Das Steinöl ift ein wechselndes Gemenge vieler Roblenwafferftoffe, hauptfächlich bon der allgemeinen Formel  $C_nH_{2n+2}(C_2H_6$  bis  $C_{16}H_{34})$ , doch auch von folden der Reihe C, Hon und der Bengolreihe C, Hon-6 (lettere im kaspischen Betroleum); leicht entzündlich, brennt mit ftart rugender Flamme; mischt fich nicht mit Waffer. Als Naphta bezeichnet man bas dunnfluffige, mafferhelle, als Steinöl das gelbliche, noch bolltommen fluffige, und als Bergteer das gelb- bis dunkelbraune, gabflüffige Ol. — Sehr verbreitet, indem es entweder die Gefteinsmaffen durchtränkt und aus Rluften und Spalten berbordringt, ober (mit ober ohne Waffer) als Petroleumquelle aus ber Erde bam. aus Bohrlochern zutage tritt, in welch letterem Falle es oft auch durch Auspumpen gewonnen wird: Hannover (Olheim bei Beine), Bechelbronn im Elfag, Galigien, Ranada; hauptfächlich und in größter Menge in Benniplvanien, New York, Ohio, Birginien, bei Baku am Raspisee. Man betrachtet das Erdol als ein Umwandlungsprodukt fettartiger Rörper organischen Ursprungs.

Das rohe Petroleum wird durch fraktionierte Destillation in verschiedene Anteile zerlegt: Petroleumäther und Benzin (bis 100° übergehend), Ligroin und Puhöl (100 bis 150°), raffiniertes Petroleum (Beleuchtungs- und Brennmaterial, 150 bis 300°); die höher siedenden Anteile liefern Schmieröl, Paraffinöl und Baselin. Dient auch zur Auflösung von Harzen, als Medikament und zur Aufbewahrung leicht opydierbarer Metalle (Kalium, Natrium).

# 144. Braunkohle (Signit).

Amorph, oft mit deutlicher Holzstruftur; holzähnlich, blätterig, dicht, erdig; Bruch holzartig, muschelig oder uneben; weich, zuweisen zerreiblich; braun dis pechschwarz, Strich braun; fettglänzend dis matt, undurchfichtig; G. = 1,2—1,4. — Chemische Zusammensehung s. S. 195, der Gehalt an Aschenbestandteilen schwankt zwischen weiten Grenzen; enthält viel Bitumen und oft Schwefelsies beigemengt; verbrennt mit unangenehmem Geruch; färbt erwärmte Kalisauge tief braun. — Findet sich besonders in

ber (tertiären) Brauntoblen-Formation in mächtigen Lagern (Flozen), hat fich ftellenweise noch im Lauf der letten Jahrhunderte aus Solz gebildet. Man unterscheidet: 1. gemeine Brauntoble, mit Spuren bon Solztextur, auch dicht und erdig; H. bis 2; umschließt oft beutlich erkennbare Uberrefte bon Stämmen, Blattern und Früchten; Die gerreibliche bient als braune Farbe (folnische Umbra): bei Bonn und Roln, in Seffen, Thuringen, Sachsen, Schlefien, Bohmen, England, Frankreich. 2. bitumi= nofes Solg; H. = 1; tommt in gangen, zuweilen aufrechten Stämmen bor; läßt fich fägen und spalten; ftammt bon Laub- und namentlich bon ausgeftorbenen Nadelholzern: Saardt im Siebengebirge, Friesdorf bei Bonn, Roldit in Sachfen. 3. Blättertoble; ichieferig, fpaltbar; werden die Blätter gang dunn, fo nennt man fie Bapiertoble; befteht borwiegend aus Bitumen, Ton und Riefelfaure: Siebengebirge, Wetterau bei Salzhaufen, Wefterwald, Aubergne. 4. Bechtoble: dicht mit volltommen muscheligem Bruch; H. = 2,5; fprod; pechichwarz, fettglangend: Bapern, Tirol, Steiermart.

Dient als Brennmaterial, die mit Schwefelkies durchwachsene zur Fabrikation von Alaun; durch trockene Destillation der Braunkohle gewinnt man Parassin und ein dem Petroleum ähnliches Öl.

### 145. Steinkoffe.

Amorph, Pflanzentextur felten mahrnehmbar; ichieferig, faserig, dicht; Bruch muschelig, uneben oder faserig; H. = 2-2,5; G. = 1,2-1,5; ichwarz, Strich ichwarz; Blas- und Fettglanz, Die faserige Seidenglanz. - Chemische Zusammensetzung f. S. 195, enthält auch ein wenig Stidftoff; die Asche beträgt 1-30%. Sehr gewöhnlich ift ein Gehalt an Schwefelties. Gibt mit Ralilauge gefocht teine ober nur eine weingelbe Farbung. Man bezeichnet die Steinkohle als fett oder mager, je nach= dem fie viel oder wenig Bitumen enthalt. Bad-, Sinter- oder Sandtoble beißt fie, wenn Studchen berfelben beim Erhigen unter Luft= abschluß zusammenbaden oder nur zusammenfintern oder endlich zu Bulver zerfallen. Die Steinkohle ift durch Umwandlung vorweltlicher Pflanzen, namentlich aus den Familien der Sigillarien, Araufariten, Ralamiten, Roniferen, Lepidobendren und Farren, entstanden. Sie tritt in mächtigen Lagern und Schichten (Flogen), auch in Neftern besonders in der fog. Rarbon= oder Steinkohlenformation auf und ift bedeutend alter als die Braunfohle. Die mit Schieferton, Sandstein usw. abwechselnden Floze, welche fehr häufig an Riffen oder Spalten auftretende Berichiebungen oder Bermerfungen zeigen, befigen in den berichiedenen Revieren eine fehr wechselnde Mächtigkeit und Bahl. Erftere ichmankt

zwischen einigen Millimetern und etwa 15 m. Nur selten kommt ein einzelnes Flöz vor, meist liegen mehrere (bis zu 120) in gewissen Abständen übereinander. Dabei gilt das Gesetz, daß die Anzahl der Flöze zu ihrer mittleren Mächtigkeit im umgekehrten Verhältnis steht, d. h. je zahlreicher die Flöze, um so geringer auch deren Mächtigkeit. Die Qualität der Rohlen (ob magere oder sette, Sand- oder Backfohlen) hängt oft von der Tiefe der Flöze ab.

MIS Barietaten unterscheibet man:

- 1) Glangkohle; Bruch muschelig; auf den glatten Absonderungs= flächen ftark, meist metallisch glänzend; eisen= oder samtschwarz, oft bunt angelaufen; zerbrechlich und spröd.
- 2) Grob= oder Mattkohle; Bruch uneben, grobkörnig; wenig glänzend oder matt; graulich-schwarz bis pechschwarz; etwas zäh; dichiefrig.

Glanz- und Grobkohle sind weitaus am häufigsten und bilden, meist schiefrig und in dünnen Lagen miteinander abwechselnd, die sog. Schieferoder Blätterkohle. Einige wichtige Fundorte sind: Dortmund, Essen,
Saarbrücken, Chemnit, Schlesien, Böhmen, Belgien, England, Nordamerika, Thina.

- 3) Faserkohle; faserig, sehr weich und zerbrechlich; seidenglänzend; gleicht verdrückter Holzkohle. Bildet dunne Schichten zwischen anderer Kohle: Rheinbayern, Schlesien, England. Hierhin ist auch wohl die Rußkohle zu stellen, welche aus kurzsaserigen, staubartigen Teilen besteht, leicht zerreiblich ist und start abfarbt: bei Halle, Ilmenau in Thüringen, Altwasser in Schlesien.
- 4) Kännelkohle (vom engl. Candle Coal, Kerzenkohle); dicht, mit ebenem bis flachmuscheligem Bruch; graulich= bis samtschwarz, pech=schwarz; nicht spröd, politurfähig; sehr bituminös: Wigan in Lancashire, Newcastle in Durham, Saarbrücken, Epinac in Frankreich, Nord=amerika.
- 5) Pechkohle; dicht, Bruch großmuschelig; pechschwarz, mit starkem Fettglanz; sehr spröd; hat mit Kännelkohle das geringste spezifische Gewicht: Sachsen, Schlesien.

Die Steinkohlen bienen unmittelbar ober im verkokten (burch Erhitzen von Schwefel und Bitumen befreiten) Zustande als wichtigstes Brennmaterial sowie zum Schmelzen und Reduzieren der Erze; auch stellt man daraus Leuchtgas dar, wober man als Nebenprodukt den Steinkohlenteer erhält. Aus der Kännelkohle werden Basen, Dosen, Knöpfe, Schmucksachen u. dgl. verfertigt; dieselbe Berwendung sindet der ähnliche (eigentlich zur Braunkohle zu rechnende) Gagat (Jet), welcher bei Whithy in England und in der Schwähischen Alb vorkommt.

## 146. Anthracit (Roffenblende).

Amorph; Bruch muschelig; spröd; H. = 2—2,5; G. = 1,5—1,7; eisenschwarz bis graulich-schwarz; starker metallähnlicher Glasglanz, undurch-sichtig. — Chemische Zusammensehung s. S. 195, enthält kein Bitumen und hinterläßt beim Verbrennen wenig Asche; verbrennt schwer mit schwacker Flamme, ohne zu sintern; färbt Kalisauge nicht. — Bildet in der Steinkohlensormation und noch älteren Formationen Nester, Stöcke und Lager; sindet sich bei Aachen, in Westfalen, Sachsen, Schlesien, England, Belgien, in den Französischen und Piemontesischen Alpen, besonders massenhaft in Nordamerika.

Dient als Brennmaterial, besonders in Ralt- und Ziegelbrennereien, sowie in Hochofen, ift jedoch weder gur Bereitung von Leuchtgas noch von Rots zu benuten.

# Petrographie.

# Einleitung.

Rommt ein Mineral oder ein Gemenge mehrerer Mineralien in so großen zusammenhängenden Massen vor, daß es an der Bildung der festen Erdrinde wesentlichen Anteil nimmt, so bezeichnet man es als Felsart oder Seste in. Beispiele liefern Kalkstein, Hornblendeschiefer (einsache Gesteine) — Granit, Spenit (gemengte Gesteine). Die Petrographie ( $\pi \acute{\epsilon} \tau \rho a$ , Fels) hat die Aufgabe, die einzelnen Gesteine zu beschreiben sowie die Art ihres Auftretens, ihre Entstehungsweise und gegenseitigen Beziehungen zu erforschen. Zu der makroskopischen tritt als äußerst wichtiges Hilß=mittel die mikroskopische Untersuchung der Gesteine hinzu, wobei man von denselben Platten von so geringer- Dicke (Dünnschlisse) ansertigt, daß sie im durchfallenden (gewöhnlichen oder polarisierten) Lichte unter dem Mikroskop betrachtet werden können. Durch die Anwendung dieser Methode hat die Kenntnis der Gesteine, namentlich ihrer Zusammensehung aus verschiedenen Mineralien, außerordentliche Fortschritte gemacht.

# Urfprüngliche und flaftische Gesteine.

Man hat die Gesteine wohl eingeteilt in ursprüngliche und in Trümmergesteine; die ersteren sind gleichzeitig mit ihren Bestandteilen entstanden (Granit), die letzteren hingegen haben sich aus Bruchstücken bzw. Zersetzungsprodukten anderer Gesteine gebildet (Sandstein). Die Trümmerzgesteine nennt man auch klastische Gesteine (xdaoric, zerbrochen), die ursprünglichen im Gegensatz hierzu nichtklastische. Die letzteren bestehen meist aus deutlich kristallisierten oder kristallinischen unmittelbar mitzeinander verbundenen Mineralpartiseln und werden dann als kristallinischen sind amorph und glasartig (Obsidian). Bei den Trümmergesteinen sind die einzelnen Teile durch ein Bindemittel verkittet oder unverbunden, lose. Einzelne Gesteine stehen gewissermaßen in der Mitte zwischen den klastischen

und ursprünglichen Felkarten, indem sie zwar aus der Wiedervereinigung von fein zerriebener Gesteinssubstanz hervorgegangen sind, jedoch auch neusgebildete kleine Kristalle in bedeutender Menge beherbergen (Tonschiefer). Auch können durch gewisse äußere Einflüsse ursprünglich klastische Gesteine allmählich in kristallinische umgewandelt werden. Demnach lät sich keine scharfe Grenze zwischen ursprünglichen bzw. kristallinischen und klastischen Gesteinen ziehen.

# Daffige und geschichtete Gefteine, Ginteilung.

Als massige Gesteine bezeichnet man solche, deren Ausdehnung insperen eine regellose ist, als sie sich bei ihrer Entstehung dem Raume, in oder auf welchem sie sich bilveten, anpaßten bzw. denselben erfüllten, z. B. Granit. Sie werden auch exuptive Gesteine genannt, weil sie in einem weichen oder flüssigen, namentlich durch Schmelzung hervorgerusenen Zustande aus dem Erdinnern heraufgedrungen und dann erstarrt sind. Als Formen des Auftretens unterscheidet man bei ihnen Gänge, Stöcke (S. 95), Lager, Kuppen, Decken und Ströme. Die Kuppen, Decken und Ströme sind dadurch entstanden, daß die flüssige Masse sich an der Erdsoberfläche ergoß.

Die eruptiven Gesteine lassen sich nach dem Orte ihrer Erstarrung in zwei Hauptgruppen teilen: plutonische oder Tiefengesteine und vultanische oder Ergußgesteine. Erstarrte nämlich die geschmolzene Masse, aus welcher das Gestein hervorging, in der Tiefe der Erde, ohne deren Oberfläche zu erreichen, so entstanden die plutonischen oder Tiefengesteine (Granit, Spenit, Gabbro); fand hingegen die Erstarrung an der Erdobersläche statt, ebenso wie dies noch jetzt bei der von den Vulkanen ergossenen Lava der Fall ist, so bildeten sich die vulkanischen oder Ergußgesteine (Porphyr, Trachyt, Melaphyr, Vasalt). Hiermit hängt es zusammen, daß die Tiesengesteine vorwiegend Gänge und Stöcke, die Ergußgesteine hingegen Ströme, Lager, Decken und Kuppen bilden. Über die Struktur der Tiesen= und der Ergußgesteine s. unten.

Geschichtete oder sedimentäre Gesteine sind solche, welche durch parallellaufende Jugen oder sichtbare Absätze in einzelne weitausgedehnte Lagen geteilt sind, z. B. Sandstein (Mächtigkeit, Hangendes, Liegendes s. S. 94). Die Schichten liegen entweder horizontal oder sie sind unter einem mehr oder weniger großen Winkel gegen den Horizont geneigt. Die Richtung einer auf der Schichtungssläche gezogenen horizontalen Linie gibt das Streichen, die Neigung der auf ihr in derselben Ebene errichteten senkrechten das Fallen der Schicht an.

Das Material, aus welchem fich die fedimentaren Gefteine, wie Sandftein, Tonichiefer, gebildet haben, ftammt bon der Berftorung alterer, bereits vorhandener Gefteinsmaffen burch Berwitterung und die mechanische oder demische Tätigkeit des Waffers ber. Indem fich dasselbe in Form bon feinem Sand, Schlamm ufm. aus bem Baffer, namentlich ber Meere, absette, entstanden allmählich die Schichten ber genannten Geffeine. Beil das Waffer bei der Bildung derfelben eine fo wichtige Rolle fpielte, pflegt man fie auch neptunische zu nennen. Doch rechnet man zu den sedi= mentaren Gefteinen auch folde lodere ober lofe Unbaufungen bon klaftischem Material (Blöcken bis staubfeinen Teilchen), bei deren Bilbung bam. Transport das Waffer, fei es fluffig ober als Eis, oder die bewegte Luft (unter Umftanden beide) mitgewirkt haben. Un biefe echt flaftischen Sedimente reihen fich folde an, welche fich hauptfächlich durch Ausicheibung bon in Waffer gelöften Subftangen gebildet haben (Steinfalg, Gips, Raltstein, letterer vielfach entstanden unter ber Mitwirkung von Organis= men), endlich die Rohlen, welche pflanglichen Ursprungs find.

3m Gegenfat zu den fedimentaren, deutlich tlaftifden, fieben gewiffe, im allgemeinen ältere, ebenfalls meift ichichtenförmig ausgebildete Gefteine, wie Gneis, Glimmerschiefer, welche hauptfächlich als die Grundlage der geologischen Formationen auftreten. Dieselben find friftallinisch (nichtklaftisch), wenngleich auch fie wenigstens jum Teil ursprünglich einer allmählichen Ablagerung baw. Ausscheidung, alfo Gedimenten, ihre Entstehung verdanken. Underseits nimmt man an, daß neben sedimentarem auch eruptives Gefteinsmaterial an ber Bildung folder Gefteine beteiligt sei. Wahrscheinlich handelt es sich um eine allmähliche Umwandlung von meift in großer Erdtiefe befindlichem fedimentarem oder eruptivem Geftein, zurudzuführen auf ben gewaltigen, durch über- und seitlichgelagerte bam. in Bewegung befindliche Maffen ausgeübten Drud, sowie auf erhöhte Temperatur und die hierdurch verstärfte demische Tätigfeit des in der Erde girtulierenden Waffers. Lettere bewirtte eine Berfetung bam. Auflofung der verschiedenen Bestandteile und eine barauffolgende Rriftallisation. Man faßt diese Gesteine unter bem Namen friftallinische Schiefer gu= fammen. Rach bem Gefagten werden famtliche Geffeine in drei Gruppen eingeteilt: Eruptive Gefteine, Sedimentare Befteine, Rriftallinifche Schiefer.

# Gemengteile.

Bei einem gemengten Gestein unterscheidet man wesentliche oder charakteristische und unwesentliche oder akzessorische Gemengteile. Wesentsliche Gemengteile find solche, welche regelmäßig an der Zusammensetzung

des betreffenden Gesteins teilnehmen, unwesentliche solche, welche nicht immer oder nur zuweilen und dann meist in untergeordneter Menge in demselben vorkommen. Wesentliche Gemengteile z. B. des Granits sind Orthoklas, Quarz und Glimmer, des Spenits Orthoklas und Hornblende. Atzessorisch treten im Granit manchmal Granat, Turmalin u. a., im Spenit Titanit auf. Nicht selten ist ein wesentlicher Gemengteil auf gewisse Strecken hin durch ein anderes Mineral ersetz; ein solches bezeichnet man als stells vertreten den oder vikarierenden Gemengteil (Graphit statt Glimmer im Gneis). Als Mineralien, welche hauptsächlich an der Zusammensehung der Gesteine teilnehmen, sind zu nennen:

- 1. Quara;
- 2. Orthoflas, Mifroflin, Albit, Oligoflas, Labradorit, Anorthit;
- 3. Nephelin, Leucit;
- 4. Mustovit, Biotit;
- 5. Talk, Chlorit;
- 6. Hornblende, Augit, Diallag (eine nach dem Orthopinakoid feinichalig zusammengesetzte und beschalb vollkommen spaltbare Barietät bes Augits), Enftatit, Hypersthen;
- 7. Olivin, Serpentin;
- 8. Granat, Dichroit, Epidot, Turmalin, Titanit, Zirkon, Apatit;
- 9. Haunn, Rofean;
- 10. Magnet= und Titaneisenerz, Spat=, Rot= und Brauneisenstein;
- 11. Ralkspat, Dolomit, Gips, Anhydrit, Steinfalz;
- 12. Steinkohle, Braunkohle;
- 13. Gis.

Da in allen eruptiven Gesteinen Silstate die Hauptgemengteile bilden, so ist ihr Gehalt an Kieselsäure SiO2 von besonderer Bedeutung. Derselbe schwankt im wesentlichen zwischen 40 und  $78\,^{\circ}/_{\circ}$ . Man nennt Gesteine mit über  $65\,^{\circ}/_{\circ}$  SiO2 saure, solche mit  $65-52\,^{\circ}/_{\circ}$  intermediäre oder neutrale und solche, deren Gehalt an SiO2 unter  $52\,^{\circ}/_{\circ}$  liegt, basische (allerdings nicht entsprechend der in der Chemie üblichen Bezeichnung der Salze). Diese Grenzen sind jedoch keine absoluten, indem die drei Gruppen almählich und selbst bei der nämlichen Gesteinsart ineinander übergehen. In diesem Sinne gehören Granit, Quarzporphyr und Quarztrachyt zu den sauren Gesteinen, — Spenit, Diorit, quarzfreier Porphyr und Trachyt, Porphyrit und Andesit zu den intermediären, — Gabbro, Diabas, Melaphyr und Basalt zu den basischen. Sanz besonders wichtige Gemengteile sind die verschiedenen Feldspate (Orthoslas, Mitrostin und die Plagiostlase). Der Gehalt der gemischen Plagiostlase an Albit und Anorthit kann durch die optische Untersuchung derselben im Dünnschliff ermittelt werden, wobei

insbesondere die Bestimmung der Auslöschungsrichtungen auf den Spaltsstächen 0P und  $\infty P \infty$  von Wichtigkeit ist. Charakteristisch für die Plagiosklase ist die im polarisierten Lichte unter dem Mikroskop deutlich hervortretende Zwillingsstreifung nach  $\infty P \infty$ . Der Mikroklin erscheint gitterartig aus feinsten, parallelen oder sich kreuzenden Lamellen nach den am Albit bzw. Periklin herrschenden Zwillingsgesetzen aufgebaut. Da einerseits Orthosklas, anderseits die Plagioklase zu den wichtigsten Gemengteilen sehr versbreiteter Gesteine gehören, so kann man solche Gesteine auch als Orthosklase bzw. Plagioklasgesteine bezeichnen.

Bon der Art der Gemengteile bzw. der chemischen Zusammensetzung der Gesteine hängt natürlich auch die Färbung derselben ab. Gesteine, welche reich an Rieselsäure, Tonerde und Alkalien sind, erscheinen im allgemeinen hell gesärbt (z. B. Granit mit Quarz und Orthoklas), solche hingegen, in welchen neben Kalk und Magnesia Eisen eine größere Kolle spielt, sind dunkel (z. B. Basalt mit Augit und Magneteisenerz). Der dunkeln Färsbung entspricht ein höheres, der lichten ein geringeres spezisisches Gewicht der betressenden Gesteine (bei Basalt 2,7—3,3, bei Granit 2,6—2,7).

In den durch Erstarrung aus einer geschmolzenen Masse, dem sog. Magma, entstandenen eruptiven Gesteinen findet sich häusig neben den einzeln auszgebildeten kristallinischen Gemengteilen eine glasige, amorphe Substanz (Glasbasis), welche den zulett erstarrten Rest des Magmas darstellt. Bei rascher Erstarrung kann das Gestein zum großen Teil, ja sogar vollständig aus glasiger Substanz bestehen (Obsidian).

## Struftur.

Die Struktur oder das Gefüge der Gesteine ist abhängig von der Gestalt, Größe, gegenseitigen Lage und Art der Berbindung ihrer Bestandteile. Dabei sind die letzteren der Hauptsache nach entweder schon makrosstopisch deutlich sichtbar oder man erkennt sie mit bloßem Auge nicht; darnach bezeichnet man die Gesteine als makroskopisch phaneromer (φανερός, deutlich; μέρος, Teil) oder kryptomer (χρυπτός, verborgen), im letzteren Falle auch als dicht.

Bei Anwendung des Mikroskops kann man jedoch auch bei dichten Gesteinen meist die einzelnen Bestandteile erkennen, das betreffende Gestein ist dann mikroskopisch phaneromer. Nur selken gibt auch die mikroskopische Untersuchung keinen sichern Ausschluß.

Die einzelnen Gemengteile der fristallinischen Gesteine zeigen entweder eine regelmäßige Begrenzung durch ebene Flächen, in welchem Falle man sie idiomorph (eigengestaltig) nennt, oder sie sind unregelmäßig begrenzt

allotriomorph (fremdgestaltig). Im ersteren Falle konnten sie sich in einer noch nachgiebigen Masse entwickeln, im letzteren wurden sie durch andere schon vorhandene oder gleichzeitig sich bildende Körper in der ihnen eigentümlichen Formausbildung gestört, auch wohl durch spätere chemische oder mechanische Einwirkung umgeformt. Häusig sind ursprünglich idiomorphe Gemengteile eruptiver Gesteine durch eine nachträglich stattgesundene auflösende (korrodierende) Einwirkung des noch flüssigen Magmas umgestaltet, sie zeigen dann eine eigentümliche sappige Umgrenzung mit rundlichen Einbuchtungen. Manche Gemengteile, die in bewegtem Magma schwebten, versloren auch ihre Form durch Zerbrechen, zuweilen erscheinen sie auch gleichsam in mehrere Teile zerrissen. Daß die Gemengteile der klastischen Gesteine meist allotriomorph sind, ist leicht zu verstehen, da solche Bestandteile ja mechanisch zerstörte bzw. veränderte Gemengteile anderer Gesteine darstellen.

Bleichartige ober ungleichartige Gemengteile friftallinischer Gesteine können eine nabezu gleiche oder auch eine berichiedene Große befigen. 3m allgemeinen wird man annehmen tonnen, daß eine bedeutendere Große gegen= über den fleineren Beftandteilen auf eine frühere Ausscheidung bam, eine langere Dauer des Wachstums der betreffenden Teile hindeutet. Auch die gegenseitige Lage und ber Berlauf ber gemeinfamen Grenze zwischen fich berührenden Teilen ermöglicht einen Schluß auf die zeitliche Reihenfolge in der Ausscheidung der verschiedenen Beftandteile eruptiver Gefteine. Bei Rriftallisationen aus dem Schmelgfluffe umschließen fich häufig die berichiedenen Substangen, wobei natürlich bas eingeschloffene Material alter ift als das umschließende. Oft find auch Teile des Magmas bon machjenden Ariftallen umichloffen und barin als Glas erftarrt. Gehr berbreitet find endlich, wie die mitroffopische Untersuchung gezeigt bat, in den Mineralien eruptiver und fedimentarer Geffeine Ginschluffe von Muffgleiten (mafferige Salglösungen, in Quargen fluffiges Roblendiornd) bon rundlicher oder länglider, ichlaudahnlider Form, beggleiden von Gafen. Ariftallifierte Gemengteile, welche die Form von Blättchen ober bunnen Prismen bzw. Nabeln befigen, tonnen entweder in annahernd paralleler Lage ober gang verschieden gerichtet auftreten. Gin folder Gegensatz zeigt fich g. B. beutlich in Betreff ber Glimmerblätten im Gneis und im Granit.

Bon besonderer Wichtigkeit ift die Kenntnis der Struktur bei den krift allinischen Gesteinen. Man unterscheidet bei denselben hauptsächlich:

1. Körnige Struftur: Kristallinische Körner oder Blätichen bon ungefähr gleichmäßiger Größe sind regellos und ohne bestimmte Anordnung miteinander verbunden; nach der Größe der Individuen unterscheidet man grob-, mittel- und feinkörnig. Die körnige Struktur kann bei dichten Gesteinen auch erst unter dem Mikroskop herbortreten. Sie sindet sich befonders bei den in der Erdfrufte als große Maffen erstarrten eruptiven Beffeinen, alfo ben Tiefengefteinen, g. B. bei Granit und befonders ausgesprochen bei manchen Gabbros; boch liefert auch ber Marmor ein gutes Beispiel biefer Struftur. Bei ben eruptiven Befteinen beutet bie gleichmäßig-körnige Struktur auf eine ungestörte und gleichmäßige Erftarrung des Magmas hin, welche wahrscheinlich sehr lange angedauert hat. Manchmal zeigen gewiffe Beftandteile eine mehr oder weniger beutliche friftallographische Begrenzung, wie die Feldspate im Granit. Un die tornige Struftur ichlieft fich die fog. ophitifche ober Interfertalftruktur (f. Rig. 192) an, bei welcher zwischen gewiffen, im Dunnidliff ftrahlen= ober balkenartigen Gemengteilen (Leisten von Plagioklas), welche berichieden gerichtet find und gleichsam ein Berüft bilden, andere Rorper (wie Augit, auch Glassubstang) wie eingeklemmt liegen. Gine folche Struktur weift im allgemeinen barauf bin, daß die das Geruft bilbenden Leiften bor der die Zwischenraume ausfüllenden Maffe gur Rriftallisation bam. Erftarrung gelangten; fie ift besonders darafteriftisch für bafifche Eruptivgefteine, wie Diabas und Bafalt. Die ophitische Struftur tann mit ber förnigen durch Übergänge verbunden fein.

2. Porphprifde Struttur: In einer dem blogen Auge gleichartig ericeinenden Grundmaffe liegen größere Rriftalle, Rorner oder Blattden eines ober mehrerer Mineralien (Ginfprenglinge) unregelmäßig gerftreut (f. Fig. 191). Die feinkriftallinische, auch wohl mehr oder weniger amorphe (glafige) Grundmaffe, welche manchmal felbft unter bem Mitroftop feine beutlichen Einzelindividuen erkennen läßt, ift meift als ein Gemenge berfelben Mineralien oder Substangen zu betrachten, welche als Ginfprenglinge darin auftreten. Borbhprische Struftur findet fich namentlich bei an ber Erdoberflache erftarrten eruptiben Gefteinen, ben Erguggefteinen (Borphyr, Trachyt), aber u. a. auch am Rande von in Form von Stoden erftarrten Tiefengesteinen. Die in den porphyrischen Gesteinen auftretenden Einsprenglinge find als die erften Produtte bes Festwerdens der feurig= fluffigen Gefteinsmaffe zu betrachten, die Grundmaffe erftarrte erft fpater. Man nimmt an, daß die Ginsprenglinge in den Erguggefteinen bereits in der Erdiefe entstanden, mabrend die Grundmaffe erft in der Zeit nach bem Emporfteigen des Magmas auf die Erdoberfläche erftarrte.

Es sei hier auch eine, besonders bei vulkanischen (porphyrischen) Gesteinen auftretende Struktur erwähnt, bei welcher sich gewisse, namentlich nadels oder taselsörmige Bestandteile, auch wohl Körnchen, staubartige Teilchen oder verschiedenfarbige Glassubstanz in einer Form aneinanderzeichen oder ordnen, welche einer Strömung in einer fließenden Masse entspricht. Während der Bewegung dieser Stränge oder Ströme, welche sich

hin und her winden und oft größere Kristalle umfließen, erstarrte (oft glasig) das sie umgebende Magma; es ist gewissermaßen eine versteinerte Flußerscheinung. Man bezeichnet diese Struktur deshalb als Fluidals oder Fluktuationsskruktur (s. Fig. 195). Meist ist dieselbe nur mikrosstopisch ausgebildet, doch bevbachtet man sie zuweilen auch schon makroskopisch.

3. Schieferige Struktur: Alle oder einzelne Bestandteile, welche nach einer Fläche vorwiegend ausgebildet sind, erscheinen mit dieser nach einer bestimmten Richtung gelagert, nach welcher sich das Gestein infolgebessessen und mehr oder weniger vollkommen spalten läßt. Die parallel angeordneten Individuen bestehen hauptsächlich aus Tafeln oder Blättchen von Glimmer, Chlorit und Talk (Gneis, Glimmerschiefer, Chloritschiefer), können aber auch (in gewissen Eruptivgesteinen) taselsörmig ausgebildete Kristalle von Feldspat, Augit u. a. sein. Die schieferige Struktur ist namentlich den kristallinischen Schiefern, dann auch gewissen sedimentären (klastischen) Gesteinen eigen (Tonschiefer, Grauwackenschiefer); doch tritt sie, wie bemerkt, zuweilen auch bei Eruptivgesteinen auf. Über transversale oder Druckschieferung s. unten.

4. Mandelsteinstruktur: In einer anscheinend gleichartigen, aus dem Schmelzsluffe erstarrten Grundmasse befinden sich zahlreiche mandelsförmige (ursprünglich mit Gas erfüllte) Hohlräume (Blasenräume), welche später durch Eindringen wässeriger Lösungen zum Teil oder ganz mit fremdartiger Mineralsubstanz ausgefüllt wurden (Melaphyrmandelstein).

5. Dolithische Struktur: Das Gestein besteht aus kleinen, hirsekorn- bis erbsengroßen, kugeligen Körnern, welche durch eine feinkörnige oder dichte Masse verbunden sind. Die Körner besigen eine feinkristallinische, teils konzentrisch-schalige, teils radial-faserige Struktur (Rogenstein). Die volithische Struktur tritt nur an solchen Gesteinen auf, welche sich aus Wasser abgeset haben. —

Die Trümmergesteine mit verkitteten Bestandteilen bezeichnet man als Konglomerate, wenn die einzelnen Bruchstücke abgerundet, — als Breccien, wenn dieselben scharftantig und eckig sind. Da aber oft beiderlei Fragmente im nämlichen Gestein nebeneinanderliegen, so lassen sich Konglomerat und Breccie nicht immer scharf trennen. Tuffe sind solche Trümmergesteine, welche aus durch vulkanische Eruptionen geliesertem Material (Asche usw.) oder aus bis aufs seinste zerriebenem, mehr oder weniger umgewandeltem und wieder verbundenem Gesteinsschutt bestehen. Die Sandsteine sind aus eckigen oder rundlichen Duarzkörnern zusammengeset, welche durch irgendein Zement (Bindemittel) verbunden sind.

Nach der Entstehung eines Gesteins wurde dasselbe oft infolge der Ertaltung oder des Austrocknens und der badurch bewirkten Berringerung

des Volumens von Sprüngen oder Riffen (Rlüften) durchzogen und daburch in regelmäßig ober unregelmäßig gestaltete Stude geteilt. Dies bezeichnet man als Absonderung. Wichtige Arten ber regelmäßigen Abfonderung find die fäulenförmige (Bafalt, Borphyr), die tugelförmige (Diabas, Bafalt), die plattenförmige (Porphyr, Phonolith) und die guaderförmige (Sandftein). Die berichiebenen Arten ber Absonderung treten meift infolge der Bermitterung der Gefteine noch deutlicher herbor.

Als eine Art von Absonderung tann auch die fog. Drudschieferung (transberfale ober "faliche" Schieferung) betrachtet werden, welche besonders beim Tonichiefer (Dachichiefer) auftritt. Diefelbe ift auf die Wirkung eines durch Maffenverschiebung innerhalb der Erdfrufte hervorgebrachten gewaltigen Drudes, verbunden mit der Faltung der Gefteinsschichten, gurudzuführen. Dadurch bat bas betreffende gepreßte Geftein eine beutliche Spaltbarteit nach parallelen Gbenen angenommen, welche fentrecht gur Richtung bes jedesmaligen Drudes liegen. Die Flächen ber Schieferung fallen im allgemeinen nicht mit benjenigen ber Schichtung gusammen. Daß es fich hier in der Tat um die Wirkung eines großen Druckes handelt, wurde durch angloge Bersuche bewiesen, welche mit weichen Maffen, wie Ton, angestellt murben; in letteren fonnte fo ebenfalls eine Schieferung fünstlich hervorgerufen werden.

# Aberficht über die einzeln zu besprechenden Gesteine.

## A. Eruptive Gesteine.

a. Plutonifche (Tiefengefteine).

Granit.

Spenit.

Diorit.

Gabbro.

b. Bulkanifde (Erguggefteine).

Porphhr.

Trachtt, Phonolith.

Porphyrit, Andesit.

Diabas, Melaphur, Bafalt. (Obfidian, Bechftein, Lava.)

## B. Sedimentare Gefteine.

a. Rlaftifche Sedimente (vertittet ober lofe).

Sandftein, Graumade.

Ronglomerate, Breccien.

Blode, Gerolle, Sand.

Tuffe.

Tonschiefer.

Ton, Lehm, Mergel, Log.

b. Musicheidungsfedimente (als Anhang: Rohlen).

\*Steinfalz.

\* Riefelfinter.

\* Bips. \*Anhndrit. \*Spat=, Rot= und Brauneisenstein.

\*Raltstein.

\* (Fig.

\* Dolomit.

\*Stein- und Braun-

\* Riefelichiefer.

fohle.

## C. Rriftallinifche Schiefer.

Gneis. Granulit. Glimmerschiefer.

Glimmerschiefer. Ibnuit. \* Hornblendeschiefer.

\*Chloritschiefer.

\*Talkschiefer.

\*Serpentin.

\* Magneteisenerz.

Die einfachen, also gang oder im wesentlichen nur aus einem Mineral bestehenden Gesteine find hier mit \* bezeichnet.

# A. Eruptive Gefteine.

Die plutonischen Gesteine unterscheiden fich bon den bultanischen im wefentlichen burch die Urt ber Entstehung, auch burch die Struktur. Deshalb entsprechen im allgemeinen ben einzelnen Gliebern ber erfteren folche ber zweiten Abteilung; beiderlei Gefteine ftellen in ber Sauptfache das gleiche oder ein ahnliches Mineralgemenge bar. So entspricht bem Granit ber quarzhaltige Porphyr (Quarzporphyr) nebst dem Quarztracht, dem Spenit der quarafreie Orthoflasporphyr und der eigentliche (quarafreie) Trachpt, dem Gabbro der Diabas nebft den damit nahe verwandten Gefteinen Melaphyr und Bafalt. Aus bem über die Bildung der Eruptivgeffeine (S. 201) Befagten läßt fich übrigens leicht berfteben, bag eine icharfe Grenze awischen plutonischen und bulkanischen Gefteinen nicht zu ziehen ift, indem je nach den bei ihrer Bildung baw. bei ber Erftarrung bes Magmas berrichenden Berhaltniffen (Dauer der Erftarrung, Tiefe des betreffenden Ortes in der Erbrinde, Maffe bes Gefteins und Geftalt bes babon erfüllten Raumes) Übergangsformen entstehen können. So können plutonische Gesteine gewiffermagen in bulkanische übergeben baw, eine deutliche borbhprische Struktur aufweisen (f. S. 206). Solche Übergänge treten namentlich bei ftod- ober gangformig erftarrten Gefteinsmaffen auf.

Früher teilte man die bulkanischen Gesteine in ältere (vortertiäre) und jüngere (tertiäre und quartäre) ein; zu den ersteren rechnete man Porphyr, Porphyrit, Diabas, Melaphyr, zu den letzteren Trachyt, Phonolith, Andesit, Basalt, sowie die verschiedenen Arten der Lava. Indessen läßt sich diese zeitliche Abgrenzung, welche sich auf das Auftreten der genannten Gesteine in den verschiedenen geologischen Perioden in Deutschland (Devon, Karbon, Perm einerseits und Tertiär anderseits) stützt, für andere Länder nicht durchsühren. Ein wirklicher Unterschied zwischen vulkanischen Gesteinen älterer und jüngerer Bildung bei entsprechender Mineralzusammensetzung besteht eigentlich nur insofern, als die älteren vielfach weniger im ursprünglichen Zustande erhalten blieben bzw. mehr

verwittert sind als die jüngeren. Man kann also nicht sagen, daß bestimmte Arten von vulkanischen Eruptivgesteinen hinsichtlich ihres Auftretens an bestimmte geologische Formationen gebunden seien. Letzteres gilt auch für das Auftreten der plutonischen Gesteine, wie des Granits, welche ebensowohl älterer wie jüngerer Entstehung sein können. Indes erscheint es doch nach dem Sesagten gerechtsertigt, in bezug auf deutsche Bershältnisse von älteren und jüngeren vulkanischen Sesteinen zu reden, wodurch dann zugleich der Erhaltungszustand der betressenden Sesteine bezeichnet ist.

Im folgenden werden von den plutonischen und den vulkanischen Felsarten je nach dem borherrschenden Feldspat jedesmal zuerst die Orthoflas- und dann die Blagioklasgesteine besprochen.

#### 1. Granif.

Fein- bis grob- und großtörniges Gemenge von Feldspat (Orthoklas, Mikroklin, Oligoklas), Ouarz und Glimmer. Der meist vorherrschende Orthoklas erscheint in Kristallen und kristallinischen Körnern;
er ist weiß, rötlich bis sleischrot, graulich, gelblich. Neben ihm tritt oft Mikroklin auf, sowie fast siets (in geringerer oder größerer Menge) Oligoklas. Der Quarz bildet meist ecige Körner, selten Kristalle (±R); graulichweiß dis gran. Der in Taseln und Blättchen auftretende, regellos verteilte und gelagerte Glimmer ist am häusigsten brauner bis schwarzer Biotit, oft auch Muskovit von silberweißer dis grauer, bei der Verwitterung ins Gelbliche und Braune übergehender Farbe. Der sog. Zweiglimmergranit enthält beide. In manchen, namentlich den biotithaltigen Graniten,
tritt auch Hornbeade als wesentlicher Gemengteil auf. Wohl stets erscheinen mikrossopische Prismen von Apatit und Körnchen von Magneteisenerz. — Als akzessorische Gemengteile enthält der Granit u. a. zuweilen noch schwarzen Turmalin, roten Granat (202; 202 · ∞ 0).

Je nach der Farbe des Feldspats und Climmers erscheint der Granit rötlich oder grau gefärbt. Man unterscheidet sein=, mittel= und grobstörnigen Granit; nur der mittelkörnige verbreitet sich über große Flächen. Der grobkörnige enthält häusig bis kopfgroße Partien von Orthoklas und Quarz sowie große Taseln von Muskovit; man nennt ihn dann auch Pegmatit: Penig (Sachsen), Michelsdorf (Schlesien), Bodenmais, Schweben, Ural. Der sog. Schriftgranit besteht aus vorherrschenden, großen Individuen von Kaliseldspat, welche von vielen parallel gelagerten langegestreckten Quarzprismen durchwachsen sind, und zeigt auf Bruchslächen, senkerecht zu denselben schriftähnliche Zeichen: Bodenmais, Ilmenau, Tharandt, Mursinsk im Ural. Umschließt der sonst gleichmäßig körnige Granit einzelne größere (ringsum ausgebildete) Orthoklaskristalle, so erhält er eine porphyre

artige Struktur: Karlsbad, Fichtelgebirge, Schwarzwald. Der Granitit (Biotitgranit) besteht aus Orthoklas, dabei viel Oligoklas, Biotit und wenig Quarz: Brigen in Tirol, Broden im Harz, Baveno. Der Protogin, ein infolge von Gebirgsdruck durch Berbiegung, Zertrümmerung und Berschiebung der Gemengteile in seiner Struktur veränderter und gneisähnlich gewordener, auch in seinem Mineralbestande modisizierter Granit, enthält einen ölgrünen Glimmer (Serizit): St. Gotthard. Der Pegmatit beherbergt oft schön kristallisierte Mineralien (Turmalin Topas, Bernll, Apatit u. a.).

Der fog. Granitporphhr, welcher in Form von Gängen in Begleitung großer Granitmassen auftritt, enthält in einer mittels bis feinkörnigen, seltener bichten, hauptsächlich aus Orthoklas und Quarz bestehenden Grundmasse Ginsprengslinge bieser Mineralien, auch von Plagioklas, Glimmer u. a. (Vogesen, Odenwald, Erzgebirge, Elba).

Der Granit ift ein echt eruptives, febr verbreitetes und maffenhaft portommendes Geftein, bilbet gange Gebirge, tritt aber wohl noch mehr gleichsam inselartig in Deden und Ruppen, auch in hoben Bergen amischen andern Gesteinen hervor oder burchfett biefelben in machtigen Stoden und Gangen. Die fog, Granitinfeln mit einem Durchmeffer bon nur wenigen Meilen bilben bie baufigfte Form, in welcher ber Granit aufgutreten pflegt; fie find höchft mabriceinlich als Granitflode gu erklaren. welche unterirdisch erstarrten und erft fpater burch ben Ginfluß bes Waffers und der Bermitterung bon den fie bedeckenden andersartigen Gebirasmaffen entblößt wurden. Die Felsmaffen bes Granits zeichnen fich oft durch feltsame, phantastische Formen aus. In Deutschland tommt er befonders bor im Sarg, Thuringer Wald, Fichtel- und Riefengebirge, im Oden- und Schwarzwald. Ferner ericeint er g. B. in den Alben (St. Gotthard und Montblanc), in England, Schweden und Finland, in ben Pyrenäen, im Ural und in Nordamerika. Biele der über die nordbeutiche Ebene gerftreuten erratischen Blode (f. unten) befteben aus Granit.

Der feldspatreichere Granit verwittert ziemlich leicht und gibt einen durch Reichtum an Ion und Kali gewöhnlich sehr fruchtbaren Boden. Andere Granitvarietäten widerstehen der Verwitterung sehr lange.

Der Granit dient als Baumaterial, Straßenpflaster, zur Herstellung von Säulen und Denkmälern.

## 2. Spenit.

Meist mittel- oder großkörniges Gemenge von fleischrotem, grauem oder weißem Orthoklas und schwarzer oder grünlich-schwarzer Hornblende; der erstere tritt in kristallinischen Körnern, die Hornblende in kurzsäulen-förmigen Individuen auf. Häusig herrscht der Orthoklas, selten die Horn-

blende vor, was die Gesamtsarbe des Gesteins bedingt. In der Regel erscheint neben Orthoklas noch Oligotlas, zuweilen treten auch Körnchen von Quarz und häufig Biotitblättchen hinzu. Dann entsteht wohl ein dem hornblendehaltigen Granit sich näherndes oder in denselben übergehendes Gestein. Wenn die mittels oder feinkörnige Spenitmasse größere Orthoklaskristalle umschließt, so entsteht ein porphyrartiger Spenit. — Akzessorisch erscheint häusig Titanit, auch Zirkon, Granat, Magneteisenerz. Das letztere tritt sogar an manchen Punkten in mächtigen und ausgedehnten Stöcken und Lagern im Spenit auf (Ural).

Der Spenit kommt unter ganz ähnlichen Verhältnissen, jedoch weniger häufig vor wie der Granit; er bildet selten hohe Berge, meist Kuppen, Stöcke und Sänge. Manchmal treten Granit und Spenit so nebeneinander auf, daß man ihre gleichzeitige Vildung erkennen kann. Vorkommen: Plauenscher Grund in Sachsen, Thüringer Wald, Odenwald, Mähren, Viemont, Bulgarien.

Alls Spenite bezeichnet man auch Gesteine, welche vorwiegend aus Orthoklas (mit Plagioklas) und Augit oder Biotit bestehen und belegt sie im Gegensage zum obigen eigentlichen Spenit mit den Namen Augit = bzw. Biotitspenit. Wesent= lich aus Kaliselbspat und Eläolith (Nephelin) besteht der quarzsreie Eläolithspenit.

Der Spenit verwittert noch leichter als der Granit. Er findet ähnliche Berwendung wie dieser, wird jedoch für Bauwerke und Monumente häufig vorgezogen.

### 3. Diorif.

Grob= bis feinkörniges Gemenge von meist weißem Plagioklas (Oligoklas, Labradorit, Anorthit) und Hornblende von grünlicher, graulich= oder schwärzlich=grüner Farbe, zu welchen manchmal Quarz, auch Augit kommt (Quarzdiorit, augitführender Diorit). In vielen Dioriten wird die Hornblende mehr oder weniger durch Biotit vertreten (Glimmerdiorit). — Akzessorisch treten auf: Apatit, Magneteneisenerz, Titanit.

Der Diorit besitzt keine sehr große Verbreitung und bildet gewöhnlich vereinzelte Ruppen und kleine Hügelzüge, Stöcke und Gänge in kristallinischen Schiefern und im Granit. Er kommt unter anderem vor im Thüringer Wald (Imenau), im Obenwald, in Böhmen, Tirol, in den Vogesen, auf Korsika, im Ural.

Die an den Diorit sich anschließenden, in Form von Gängen auftretenden Dioritporphhrite enthalten in einer seinkörnigen bis dichten, wesentlich aus Plagioklas (baneben Orthoklas), oft auch Quarz bestehenden Grundmasse Einsprenglinge von Plagioklas, Hornblende (ober Augit), Biotit, auch wohl von Quarz (östliche Alpen).

Der Diorit findet Berwendung als Baumaterial.

### 4. Sabbro.

Fein= bis grobförniges Gemenge von weißlich-grauem oder bläulich- violettem Labradorit (seltener Anorthit) mit braunem, grauem oder unzein grünem Diallag; letterer in tafelartigen Aristallen oder blätterigen Individuen mit metallartigem Perlmutterglanz auf den Spaltungsflächen  $\infty P \infty$ . Die Diallagtafeln werden mitunter an ihren Kändern von einer grünlichen, braunen oder schwärzlichen Hornblenderinde umzogen, was besonders unter dem Mitrostop deutlich zu beobachten ist. Sehr häufig enthält das Gestein neben Labradorit und Diallag als wesentlichen Gemengteil noch Olivin (Olivingabbro). — Altzessorisch treten auf: Hornblende, Biotit, Magneteisenzz, Quarz, Apatit.

Der Gabbro erscheint besonders in mächtigen Stöden und in Gängen im Granit und namentlich in älteren und jüngeren geschichteten Gesteinen: Neurode in Schlesien, Radautal im Harz, Schwarzwald, Obenwald, im südlichen Wallis, Norditalien, Norwegen, England, Nordamerika. Oft ist das Gestein von Serpentin, einem Umwandlungsprodukt desselben, begleitet.

In naher Beziehung zum Sabbro steht der Norit, ein aus Plagioklas (Labradorit, Anorthit) und Enstatit oder Hypersthen bestehendes körniges Gestein. Dasselbe kann, wie der Gabbro, olivinsrei und olivinhaltig sein. Der Norit tritt ähnlich auf wie Gabbro: Klausen in Tirol, England, Norwegen, Staat New York.

### 5. Porpfinr.

In einer bichten Grundmaffe (fog. Felfitmaffe), welche fich oft felbft bei ftarter Bergrößerung unter bem Mitroftop nicht in einzelne Individuen auflöft (S. 206) und als ein Gemenge bon Quary und Orthoklas betrachtet wird, liegen Ginfprenglinge bon Quary und Orthoflas (Quaraporphyr) ober nur bon Orthoflas (Felfit= porphyr). Felfitporphyre find bei weitem nicht fo verbreitet wie Quargporphyre. Die Grundmaffe enthält zuweilen noch etwas Glasfubftang; fie ift febr verschieden gefarbt: rot, violett, grun, grau, gelblich, braun. Der Quarg tritt in Kornern ober in bollftandig ausgebilbeten Rriftallen (± R, feltener ± R · ∞ R) auf; die Kriftalle befigen meift raube Flachen fowie abgerundete Ranten und Eden. Auch der Orthoklas findet fich fowohl in Rriftallen als in unregelmäßig begrenzten Individuen; die Rriftalle find teils einfach teils Zwillinge nach o P o. Der Quarz erscheint, namentlich im Dunnschliff, vollkommen burchfichtig - ber Orthoklas meift durchicheinend bis undurchfichtig, in der Regel heller gefarbt wie die Grundmaffe: gelblich oder graulich-weiß, fleischrot. In manchen Quarzporphyren findet fich neben Orthoflas Oligoflas ausgeschieden; oft enthalten fie auch Biotit. In diesem Falle ftellt das betreffende Geftein eine porphyrifche

Ausbildung der dem Granit entsprechenden Mineralkombination bar (bgl. auch ben gangförmigen Granitporphyr).

Fig. 191 stellt einen Quarzporphyr von Halle im Dünnschliff bei 25facher Bergrößerung dar; die Quarzeinsprenglinge find mit Q bezeichnet, neben ihnen erscheinen weißliche und rötliche Individuen von Orthoklas. An manchen Stellen dringt die Grundmasse zungenförmig in den außegeschiedenen Quarz und Orthoklas ein.

Infolge beginnender oder ftarkerer Berwitterung verliert die Grundmaffe an Festigkeit und wird zuleht weich und loder, sie riecht dann beim



Fig. 191.

Anhauchen start nach Ton. Häufig burchziehen gemeiner Quarz, Hornstein und Karneol in Streifen ben Porphyr, oder es sind Hohlräume in demselben mit Bergfristall, Amethyst, Achat und Flufspat ausgekleibet.

Der Porphyr gehört nächst dem Granit zu den verbreitetsten eruptiven Gesteinen; als echtes Ergußgestein tritt er vielfach in Decken und Lagern von bedeutender Ausdehnung auf, doch erscheint er auch sehr häufig in mächtigen Gängen im Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Ton-

schiefer und Sandstein; er bilbet einzelne Berge und Bergreihen: Sachsen, Thüringer Wald, Schwarzwald, Odenwald, Tirol, Vogesen, am Luganer See, stübliches Norwegen, Schweden. Die Porphyrberge zeigen die Form steiler, hoher Regel, welche in schwalen Rücken oder scharfen, zackigen Kämmen endigen. Ihre Felsmassen gleichen, aus der Ferne gesehen, oft alten Türmen oder verfallenen Burgen (Rheingrafenstein bei Kreuznach, Giebichenstein bei Halle).

Der Porphyr wird als Baumaterial sowie zur Verfertigung von Säulen und Bildhauerarbeiten benutt. Liefert bei der Verwitterung einen frucht= baren Boden.

Als quarzfreien Orthoklasporphyr bezeichnet man ein Gestein, welches in einer kristallinischen, vorwiegend aus Orthoklas bestehenden Grundmasse Einsprenglinge desselben Minerals und von Oligoklas, daneben nur spärlich Biotit, Hornblende oder Augit enthält. Dasselbe tritt namentlich in Form von Gängen, auch von Strömen und Decken auf (Thüringen). Dieses Gestein stellt die vulkanische Ergußform der den Sheniten entsprechenden Mineralkombinationen dar. Es unterscheidet sich von dem eigentlichen (quarzfreien) Trachyt (s. unten) wesentlich nur durch sein höheres Alter und den hierdurch bedingten weniger frischen Zustand, dem es seine häusige rote dis braune Farbe verdankt. In derselben Beziehung steht der Quarzporphyr zu dem jüngeren Quarztrachyt oder Liparit.

hier sei noch die Minette' erwähnt, welche vorwiegend in Form von Sängen von geringer Mächtigkeit auftritt (so im Granit und Gneis). In einer dichten, grauen oder rötliche dis schwärzlichebraunen Grundmasse, welche hauptsächlich aus Orthotlas und Biotit (dabei Augit und Hornblende) besteht, liegen als Einsprenglinge Schuppen oder Taseln von Biotit, daneben Kristalle von Orthotlas und Hornblende. Minette erscheint u. a. in den Vogesen, im Schwarzwald, Odenwald, im nördlichen England. Sie verwittert leicht.

### 6. Tradint.

Der Trachyt  $(\tau \rho a \chi o \zeta)$ , rauh) besitzt eine seinkörnige bis dichte, rauhe, etwas poröse Grundmasse von gelblicher, grauer, rötlicher oder weißer Farbe; dieselbe besteht neben in wechselnder Wenge auftretender glasiger Substanz wesentlich aus Sanidin (Sanidintrachyt, eigentlicher Trachyt) oder aus Sanidin und Quarz (Quarztrachyt, Liparit, Rhyolith). Die in der Grundmasse enthaltenen Mineralien nebst Oligotlas treten auch als kleinere oder größere Einsprenglinge darin auf, wodurch der Trachyt eine porphyrische Struktur erhält. Die häusig großen eingesprengten Sanidintristalle sind einsach oder Zwillingskristalle nach  $\infty$  P  $\infty$ ; die Oligotlase sind kleiner und von weißer Farbe, oft direkt an der Zwillingskreifung nach  $\infty$  P  $\infty$  zu erkennen. Außer den genannten Hauptgemengteilen erscheinen: Hornblende in schwarzen Prismen oder Nadeln, Biotit in Blättchen, Augit, Magneteisenerz in Kriställchen und Körnchen. In vielen Trachyten wird Tridymit nicht allein als Ausscheidung in Drusenräumen, sondern auch als Gemengteil der Grundmasse beobachtet.

Die Trachte treten öfters in großen Massen auf, sie gleichen — ebenso wie Andesit, Phonolith und Basalt — in ihren Lagerungsverhältnissen in vieler Hinsch den noch gegenwärtig entstehenden Laven. Die Hauptsormen ihrer Berge sind steile Regel, stumpse Dome und Längsrücken. Als Orte ihres Borkommens seien erwähnt: 1) Sanidintracht: Drachensels, Perlenhardt und Lohrberg im Siebengebirge, Hohenburg bei Berkum (lieserte Baumaterial zum Kölner Dom), Kelberg in der Cifel, Westerwald, Karpathen in Ungarn und Siebenbürgen, Puh de Dome in der Auvergne, Mont Dore; 2) Liparit: Ungarn und Siebenbürgen, auf den Liparen, auf Island.

Der Trachyt dient als Baumaterial, unterliegt jedoch meist ziemlich rascher Verwitterung.

#### 7. Phonoliff.

Dichte, höchst feinkristallinische Masse von bräunlicher, gelblich= oder grunlich=grauer Farbe, als deren Bestandteile die mikrostopische Untersuchung

<sup>1</sup> Richt zu verwechseln mit bem gleichnamigen Gifenerz (S. 145).

Sanibin, Nephelin, Augit, Nosean und Magneteisenerz ergeben hat. Besit eine große Neigung zu dünnplattiger Absonderung; die Platten klingen beim Anschlagen hell (Klingstein —  $\varphi w v h$ , Ton;  $\lambda i \theta o c$ , Stein). Schmilzt vor dem Lötrohr leicht. Oft mit größeren Einsprenglingen von Sanidin, auch wohl von Hornblende und Nosean (porphyrischer Phonolith). Der Phonolith entspricht als jüngeres vulkanisches Gestein dem Eläolithspenit (S. 212). Als Leucitphonolith bezeichnet man ein namentlich in der Umgebung des Laacher Sees auftretendes Gestein, welches Leucit als wesentlichen, den Nephelin mehr oder weniger ersehenden Gemengteil enthält. — Akzessorisch erscheint namentlich Titanit in kleinen honiggelben Kristallen und Körnern, ferner Biotit in Blättchen. Auf Abern oder in Hohlräumen treten Zeolithe (Natrolith, Chabasit, Analecim) auf.

Der Phonolith erscheint häufig zusammen mit Basalt in Form hoher Bergkegel, auch von Decken und Strömen sowie von Stöcken und Gängen: Böhmisches Mittelgebirge (Teplit, Aussig), Lausit, Rhöngebirge, Hegau, Kaiserstuhl, Auvergne. Manchmal zeigt er fäulenförmige Absonderung.

Bedeckt sich infolge der Berwitterung mit einer weißen Rinde und liefert einen ziemlich fruchtbaren Boden.

### 8. Vorphnrif.

Mis Porphprite bezeichnet man im allgemeinen altere burch bie Gegenwart von Plagioflas ausgezeichnete Gefteine von porphyrifcher Struttur (im Gegenfat ju ben wesentlich Orthotlas enthaltenden Bor= phyren). Im besondern versteht man darunter die dem (plutonischen) Diorit entsprechenden Erguggefteine, Die fog. dioritifchen Porphyrite, welche durch einen Gehalt bon Hornblende und Biotit charafterifiert find. Die Grundmaffe, bestehend aus einem Gemenge namentlich bon Plagioklas (baneben Orthoklas) und in wechselnder Menge Quarg, befigt meift eine rote bis braune, durch Gijenorpbe hervorgebrachte, wohl auch eine graue ober grunliche Farbe; als Ginfprenglinge ericheinen außer Blagiotlas Biotit, Hornblende, Augit, Sperfthen, auch Quarg (Quargporphyrit). Je nach dem Bormalten der Hornblende oder des Biotits unterscheidet man Sornblende= und Glimmerporphyrit. Die Porphyrite ent= fprechen hinfichtlich ihrer Zusammensetzung und Struftur, wenn auch als ältere und bemnach durch Berwitterung mehr beränderte Gefteine, vollfommen ben im folgenden besprochenen jüngeren Undesiten (ebenso wie die Porphyre ben Trachnten). Sie treten hauptfächlich in Form bon Deden, auch als Stode und oft fehr mächtige Bange auf: Sachsen, Harz, Thuringen, an der Saar, Tirol, Belgien. Berühmt ift der Borfido roffo antico (Bor= phyrit der Römer), welcher zwischen dem Nil und Roten Meere gangförmig im Granit auftritt und seine schöne Farbe einem Gehalt an rotem Spidot verdankt. Er war im Altertum sehr geschätzt und wurde vielfach zu Kunstwerken benutzt.

### 9. Andefit.

Dieses dem Tracht nahe verwandte und in seinem Aussehen ähnliche Gestein unterscheidet sich von demselben hauptsächlich dadurch, daß der darin enthaltene Feldspat vorwiegend ein Plagioklas ist. Daneben erscheinen als wesentliche Gemengteile Hornblende, Biotit sowie Augit (auch Hypersthen); man unterscheidet deshalb Hornblende, Biotit sowie Augit (auch Hypersthen); man unterscheidet deshalb Hornblende, Blit sowie Augit (auch Hypersthen); man unterscheidet deshalb Hornblende, Blit sowie Augit (auch Hypersthen); man unterscheidet deshalb Hornblende, Blit mmer= und Augit=andesit, welche wieder in eine quarzstreie und eine quarzhaltige Barietät (Dacit) zersallen. — Akzessorisch erscheinen Magneteisenerz, Apatit, zuweilen Tridhmit. Die Farbe der Andesite ist grau, braun, graulich-grün, schwärzlich. — Borkommen: Wolkenburg und Stenzelberg im Siebengebirge, Relberg in der Eisel, Mähren, Siebenbürgen, Ungarn, Nevada, Wegiko, Südamerika (Anden), Japan.

### 10. Diabas.

Grob= bis feinkörniges, bisweilen dichtes Gemenge von Labradorit oder Oligoklas mit Augit und Chlorit, Magnet= oder Titaneisenerz und Apatit. Der graulich= oder grünlich=weiße Labradorit oder Oligoklas bildet oft den vorherrschenden Bestandteil, der Augit tritt in Körnern und säulenförmigen Individuen von bräunlich= oder grünlich=schwarzer Farbe auf. Chlorit in Körnchen oder Blättchen, auch als seiner Staub, durch eine Um= wandlung des Augits entstanden, bedingt die Farbe des Gesteins (Grünstein). Zuweilen treten auch Quarz und Olivin als Gemengteile auf (Quarz=



Fig. 192.

biabas, Dlivindiabas). Fig. 192 ftellt in 100facher Vergrößerung einen Dünnschliff von Olivindiabas von der Rahe dar (P Plagioklas mit Zwillingsstreifung, A Augit in langprismatischen Kristallen, O Olivin mit Serpentinadern). Die Struktur ist ophitisch (vgl. S. 206). Kalkspat durchzieht den Diabas oft in feinen Streifen. Diabas und die ihm sehr nahestehenden Melaphyr und Plagioklasbasalt (s. unten) entsprechen als Ergußgesteine dem Gabbro.

Der Diabas besitzt eine große Verbreitung, er erscheint in Lagern, Decken und Gängen namentlich in der sog. Übergangsformation. Die besonders häusigen Diabaslager sind oft dem sedimentären Nebengestein sehr regelmäßig eingeschaltet und wechseln bisweilen mehrfach mit ihm ab. Vorkommen: Harz, Nassau (Dillenburg), Westfalen (Gegenden der Ruhr), Fichtelgebirge, Thüringer Wald, Tirol, England, Schweden, Nordamerika.

Buweisen zeigt der Diadas (ähnlich gewissen Dioriten) eine porphyrartige Struktur, hervorgebracht durch größere Ausscheidungen von Plagioklas und Augit in einer mittels dis feinkörnigen Masse. Solche Varietäten bilden den Übergang zu den sog. Diadasporphhriten, bei welchen in der diadasischen, dem bloßen Auge vollkommen gleichartig erscheinenden Grundmasse vorwiegend bald Plagioklas, bald Augit, bald beide Gemengteile nebeneinander ausgeschieden liegen (Nassau, Bogesen, Tirol).

Der Diabas findet Berwendung als Baumaterial und Stragenpflafter.

### 11. Melaphyr.

Dieses Gestein bildet gewissermaßen eine besondere, meist porphyrische Ausbildung des feinkörnigen bis dichten Olivindiabases und besieht im wesentlichen aus Plagioklas, Augit und Olivin. Die Farbe der teils kristallinischen teils glasigen Grundmasse ist schwarz, grünlich-, rötlich- oder bräunlich-schwarz. In ihr liegen oft (meist kleine) Ausscheidungen von Plagioklas, begleitet wohl von Augit und Olivin; ferner treten darin auf: Magneteisenerz, Apatit u. a. Bei der leicht eintretenden Verwitterung wird das Gestein erdig, zeigt beim Anhauchen Tongeruch und braust mit Säuren (enthält also Karbonate). — Der sehr häusige, gewöhnlich starkzersetzt Melaphyrmandelstein enthält als Ausschlung der Blasenräume oft Kalkspat, gemeinen Ouarz, Bergkristall, Amethyst, auch Analcim und Chabasit, sogar gediegenes Kupfer.

Melaphyr erscheint in oft sehr ausgebehnten Lagern, Decken und Gängen im Harz, Thüringer Wald, bei Zwickau in Sachsen, am Südrande des Riesengebirges in Böhmen, bei Landshut in Schlesien, im südlichen Tirol, am Oberen See in Nordamerika.

Findet wegen seiner harte (H. = 5,5-6) Anwendung als Material für Stragenbau. Gibt nach der Berwitterung einen fruchtbaren Boben.

### 12. Wafalt.

Der Basalt stellt eine dichte, scheinbar gleichartige Masse von graulichsober bläulich-schwarzer Farbe dar. Nach dem Ergebnisse der mitrostopischen Untersuchung hat man hauptsächlich drei Arten von Basalt zu unterscheiden: 1) Plagioklasbasalt, der häufigste; 2) Nephelinbasalt; 3) Leucitbasalt.

Der Plagioklasbasalt (Feldspathasalt), ein gegenüber dem Melasphyr jüngeres, sonst von demselben kaum zu trennendes Gestein, besteht aus Plagioklas, Augit, Olivin und Magnets oder Titanseisenerz. Daneben enthält er oft mehr oder weniger eine glasige Masse, welche die Zwischenräume zwischen den einzelnen Gemengteilen ausfüllt. G. meist = 2,9—3,1; gibt am Stahl Funken; Bruch slachmuschelig und splitterig; vor dem Lötrohr leicht schmelzbar. Durch ausgeschiedene ölgrüne Körner oder (bis Kopfgröße erreichende) körnige Aggregate von Olivin, auch durch Einsprenglinge von Augit erscheint er oft porphyrartig. Akzessorisch treten zuweilen auf: Hornblende in meist großen, säulenförmigen Kristallen, Zirkon in der Kombination  $\infty P \infty \cdot \infty P \cdot P$ , Sapphir in kris



stallinischen Körnern. — Fig. 193 stellt einen Dünnschliff von Plagiotlasbasalt von Oberkassel bei Bonn in 50sacher Bergrößerung dar. Die Feldspatkristalle erscheinen als helle Leisten mit Zwillingstreisung; die dunkleren Augite beherbergen zahlreiche Einschlüsse; der Olivin (O) läßt auf Sprüngen den Anfang einer Umwandlung in Serpentin in Form von seinen Fasern erkennen; das Magneteisenerz bildet kleine, völlig undurchssichtige Körnchen oder Ottaeder von oft dreis oder viereckigem Durchschnitt.

Der Dolerit steht in nächster Beziehung zum Plagioklasbasalt, indem er dieselben Gemengteile wie dieser enthält und sich von ihm nur durch seine mittel= bis grobkörnige Struktur unterscheidet. Er tritt z. B. auf in der Umgebung des Meißners in Hessen sowie auf der Löwenburg im Siebengebirge.

Der Nephelinbasalt besteht wesentlich aus Nephelin in Körnern oder heragonalen Prismen, Augit, Dlivin und Magneteisenerz; der Leucitbasalt enthält an Stelle von — oder vielmehr neben untergeordnetem — Nephelin rundliche Kristalle oder Körnchen von Leucit.

Die Basaltmandelsteine beherbergen in den Blasenräumen Zeolithe, wie Apophyllit, Chabasit, Natrolith und Harmotom, auch Kalkspat, Aragonit und andere Mineralien.

Basalt tritt verbreiteter auf als Tracht und Andesit. Er bildet weit ausgedehnte Decken, Lager und Ströme, auch Kuppen und Gänge, so im Gneis und Granit, in der Grauwacke, im Sandstein und in der weißen Kreide. Manchmal erscheint er auch zusammen mit Trachtt. Seine Berge besitzen in der Regel Kuppenform; bei keinem Gestein sindet

man die (meist fünsseitige) säulenförmige Absonderung so häusig und ausgeprägt wie beim Basalt (Fingalshöhle, Linz am Rhein). Als einige Stellen, wo Basalt auftritt, seien erwähnt: 1) Feldspatbasalt: Siebengebirge, Eisel, Taunus, Vogelsberg, Ungarn, Irland, Färöer, Island; 2) Nephelinbasalt: Odenwald, Kaiserstuhl, Erzgebirge, Böhmisches Mittelgebirge; 3) Leucitbasalt: Eisel, Kaiserstuhl, Erzgebirge, Böhmisches Mittelgebirge.

Der Basalt findet wegen seiner Härte und Festigkeit ausgedehnte Berwendung zum Straßenbau und als Straßenpflaster. Er verwittert im allgemeinen leicht und liefert einen fruchtbaren lehmigen Boden.

### 13. Obfidian und Dechffein.

Der Obsibian bilbet eine glasartige Masse von muscheligem Bruch, schwarzer oder braun- bis grünlich-schwarzer Farbe und starkem Glasglanz; spröd; H. = 6—7; G. ungefähr 2,4; durchscheinend bis kantendurchicheinend; enthält oft eine geringe Menge Wasser. Er entspricht in seiner chemischen Zusammensehung den Ligariten und Quarzporphyren, auch den Basalten, zu welchen er in naher Beziehung steht, indem er die durch rasche Abkühlung glasig erstarrte Gesteinsmasse darstellt. Die mikroskopische Untersuchung hat gesehrt, daß sich in der Glasmasse sieht. Die mikroskopische Untersuchung hat gesehrt, daß sich in der Glasmasse sieht, oft in ungeheurer Menge, unvollkommene Kristallbildungen (Mikrosithen) besinden, welche als durchsichtige oder undurchsichtige, nicht selten eigentümlich gekrümmte Stäbchen, Sternchen usw. erscheinen (s. Fig. 194, welche einen Obsibian



Fig. 194,

von Tokaj und einen von Grönland darstellt). Der porphyrartige Obsidian enthält größere Ausscheidungen von Sanidin und Plagio-klas, selten von Quarz.

Der Obsidian tritt in vulkanischen Gegenden sehr verbreitet auf: Liparen, Teneriffa, Island, Mexiko, Neuseeland. Er wird zu Schmuckgegenständen und Knöpfen verarbeitet; die Mexikaner versertigten ausihm Schneidewerkzeuge und Waffen.

Der Bims ftein ift als eine schaumartige Modifikation des Obsidians zu betrachten; seine Blasen sind rund oder langgestreckt, im letzteren Falle erhält er eine Art Faserstruktur. H. = 4,5; weiß, grau, gelb; Glassbis Seidenglanz; sehr leicht. Borkommen wie beim Obsidian. Dient zum Schleisen und Polieren von Marmor, Lithographierstein, Holz- und Metallwaren.

Der Pechstein (Felfitpechstein) ift gleichfalls glasartig, von muscheligem Bruch; H = 5.5 - 6; G = 2.3; grün, schwärzlich-grün, rot oder rot-

braum; starker Fettglanz; gibt im Kolben erhitzt Wasser ab, wovon er 3—8% o/0 enthält. Es erscheinen in ihm weniger häusig helle Mikrolithen, hingegen als charakteristische Bestandteile Felsitmasse (s. Porphyr), auch auskriskallisierter Sanidin, Plagioklas, Biotit und Quarz (Pechste in-porphyr). Fig. 195 stellt einen Dünnschliff von Pechsteinporphyr von San Lugano (Tirol) dar (P Plagioklas, B Biotit), welcher sehr deutliche Fluidalstruktur zeigt (Vergrößerung 100sach). Der Felsitvechstein steht in nächster Beziehung zum Quarzporphyr, indem er als ein eigen-



Fig. 195.

artiges Erstarrungsprodukt derselben Gesteinsmasse zu betrachten ist, woraus auch jener hervorging; bei diesem Erstarrungsvorgang wurde vorhandenes Wasser demisch gebunden. Man muß annehmen, daß er bei fortschreitender Entglasung (Bildung von felsitischer Grundmasse und Ausscheidung der genannten Mineralien) in Quarzporphyr übergegangen sein würde. Findet sich in Berbindung mit Quarzporphyr: Umgebung von Meißen, Tharandt und andere Orte in Sachsen, Tirol.

Mit dem Felfitpechstein stimmt sowohl in seinem Aussehen als auch in seiner chemischen Zusammensehung der Trachtpechste in überein. Er unterscheidet sich jedoch von jenem im allgemeinen durch einen außersordentlichen Reichtum an hellen Mikrolithen; bisweilen weist er äußerst zierliche blumenkohl- und farnkrautähnliche Gebilde auf (Pechstein von Arran). Der Trachtpechstein steht mit den Trachten und Lipariten in enger Berbindung. Bom Obsidian unterscheidet er sich durch seinen größeren Wasserschalt. Vorkommen: Island, Inseln Eigg und Arran (Schottland).

#### 14. Lava.

Die Lava stellt im allgemeinen keine besondere Felsart dar, man bezeichnet als solche vielmehr jeden erstarrten (oder erstarrenden) Aussfluß eines Bulkans 1. Sie ist auch durchaus nicht immer porös, wie man gewöhnlich glaubt, sondern ebensohäusig dicht und feinkörnig, namentlich im Innern der Lavamassen; rötlich, grau, braun, schwarz. Die Lava

<sup>1</sup> Im weiteren Sinne bezeichnet man als Laba alle auf der Oberstäche der Erde fließenden oder einst gestoffenen natürlichen Schmelzstüffe, auch das noch im Krater eines Bulkans befindliche Gesteinsmagma.

unterscheidet sich nicht wesentlich von den Gesteinen Tracht, Andesit, Phonolith und Basalt, womit sie sowohl in chemischer als in petrographischer Hinsicht übereinstimmt. Demnach spricht man von Tracht-, Andesit-, Phonolithund Basaltlava. An den Leucitbasalt schließt sich an die Leucitsava, welche kleinere oder größere, oft sehr gut ausgebildete (eingewachsene) Leucitkristalle beherbergt. Deutliche erstarrte Lavaströme sinden sich an erloschenen oder noch tätigen Bulkanen: Laacher See, Eisel, Auvergne, Besub, Ätna.

Harte und feste Lava, z. B. diejenige von Niedermendig, wird zu Mühlsteinen benutt.

Unhangsweise seien bier erwähnt:

vulkanische Blöde, das sind lose, oft über 1 m dide Lavastüde; vulkanische Bomben, rundliche bis kopfgroße Lavastüde, welche im halbslüssigen Zustande aus dem Bulkan fortgeschleudert wurden und beim Herabkallen erstarrten;

Lapilli, bis nußgroße, unregelmäßig gestaltete Lavastudden bon blafiger Beschaffenbeit;

vulkanischer Sand und Asche, feiner, schwarzer Sand oder Staub. Der Sand enthält zahlreiche scharffantige Kriställchen oder Kristallsstücken von Magneteisen, Augit, Sanidin, Biotit u. a., auch kleine Bröckhen von Lava. Die vulkanische Asche wird durch die Kraft der aufsteigenden Gase und Wasserdämpse in die Höhe geschleubert und oft von den Winden weit weggeführt; bildet mitunter haushohe Schichten und verschüttet ganze Ortschaften (Pompeji).

# B. Sedimentare Gefteine.

Die Bestandteile der klaftischen sedimentären Gesteine sind entweder mehr oder weniger fest verbunden — manchmal, wie beim Sandstein, durch ein besonderes Bindemittel — oder lose. Bei einzelnen — wie den Konglomeraten und Breccien — können die Bestandteile sehr verschiedener Art sein; man kann dann nicht von einer bestimmten minera-logischen Rusammensetzung der betreffenden Gesteinsart im ganzen reden.

Die Gesteine der zweiten Gruppe, die sog. Ausscheidungs seinmente — zu welchen, insofern sie Ausscheidungen aus eisenhaltigen Lösungen oder durch solche Lösungen erzeugte Umwandlungsprodukte anderer Gesteine (namentlich von Kalksteinen) darstellen, auch Spatz, Rotz und Braunzeisenstein gehören —, bestehen ganz oder vorwiegend aus nur einem Mineral (einfache Gesteine); dieselben wurden deshalb (wie das gleichfalls hierhingestellte Eis) schon in der speziellen Mineralogie besprochen. Es ist daher nicht nötig, dieselben hier noch einmal zu behandeln; nur über den Kalkstein und den Dolomit seien noch einige Bemerkungen gemacht.

Gewiffe sedimentare Gesteine zeigen mehrfach eine ursprüngliche, aus dem Gesteinsabsah herrührende schieferige Struktur, indem sich bei jenem Absah blätterige oder stengelige Gemengteile parallel lagerten.

### 15. Sandffein und Grauwacke.

Der Sandftein besteht aus Quargtornern, welche durch ein Bindemittel zu einem mehr ober weniger festen Geftein verfittet find. Die Quargtorner find meift icharfedig, feltener gerundet, mitroffopisch tlein bis erbsengroß (fein= bis grobtorniger Sandflein), farblos, mafferhell, weiß, grau. Gewöhnlich herrichen dieselben über das Bindemittel bor, oft fo, daß letteres taum zu erkennen ift, wobei die Quargkörner einander berühren. Nach ber Natur bes Bindemittels, welches meift ein kieseliges, toniges und kaltiges ift, unterscheidet man quarzigen, tonigen und kalkigen Sandstein; der erftere geht, je mehr er homogen wird, in Quargit über. Die Farbe bes Gesteins ift meift weißlich oder grau; besteht bas Bindemittel aus Eisenoryd oder Gifenhydroryd, fo ift das Gestein rot oder braun bis gelb gefarbt. Dasselbe ift gewöhnlich beutlich geschichtet und zeigt nicht felten quaderformige Absonderung (Quaderfandftein - fachfifche Schweiz). Der Sandstein, welcher als Bau-, Mühl= und Schleifstein, ju Platten und Steinhauerarbeiten wichtige Bermendung findet, bildet häufig gusammen= hangende, fehr verbreitete Gebirgsmaffen mit oft fteilen Felspartien: Barg, Sachsen, Thuringen, Schleffen ufm. Der durch feine Bermitterung entftandene Boden ift gewöhnlich fehr dürftig.

Die Grauwacke besteht aus vorherrschenden, eckigen oder abgerundeten, meist erbsen= bis walnußgroßen Quarzkörnern, Brocken von Kieselschiefer und Tonschiefer, auch Körnern von Orthoklas, welche durch ein kieseliges oder kieseligestoniges Zement verbunden sind. Akzessorisch treten Blättchen von Muskovit auf, durch deren parallele Lagerung die feinkörnige Grauwacke in Grauwackenschiefer übergeht. Das Gestein ist meist grau, jedoch auch gelblich, bräunlich, grünlich. Oft ist es von weißen Quarzadern durchsetz. Wie die feinkörnige Grauwacke in gewöhnlichen Sandsstein, so geht die großtörnige in Konglomerat über.

Tritt sehr verbreitet auf, namentlich in der sog. Grauwacke-Formation (Übergangsgebirge), und bildet breite Gebirgsrücken mit wenig hervorstagenden Sipfeln: Westfalen, Rheinprovinz, Harz, Thüringen, Schlesien, Böhmen usw.

## 16. Konglomerate und Breccien.

Dieselben bestehen aus festverkitteten Bruchstüden ber verschiedensten Mineralien und Gesteine von Erbsen= bis Kopfgröße, welche bei den Kon= glomeraten abgerundet (Rollstüde), bei den Breccien scharftantig find. Das Bindemittel ift kieseliger, kalkiger oder toniger Natur, oft auch besteht es aus feinem Gesteinsschutt. Die Bruchstücke walten meist vor, und man unterscheidet nach der Art derselben z. B. Kalkstein-, Dolomit-, Quarzit-, Gneis-, Granit-, Porphyr-, Trachyt-, Basalk-Konglomerat, ebenso Kalkstein-, Quarzit-, Porphyr-Breccie. Sind Fragmente verschiedener Gesteine verbunden, so benennt man nach dem vorherrschenden. Konglomerate und Breccien gehen oft ineinander über, und manches Gestein muß als Konglomerat und Breccie zugleich bezeichnet werden.

Sehr verbreitet: Thüringen, Harz, Siebengebirge, Schwarzwald, Böhmen, Schweiz, England.

### 17. 23lode, Geroffe, Sand.

Als Blöcke bezeichnet man ectige oder abgerundete, kopfgroße bis mehrere Meter dicke Gesteinsstücke, welche durch Verwitterung oder eine mechanische Ursache von der Gesteinsmasse abgelöst wurden und entweder in der Nähe der letzteren oder in größerer Entsernung davon (Wanderblöcke, erratische Blöcke) angetrossen werden. Sie liegen entweder vereinzelt oder in größerer Zahl beisammen, dabei oft wild und regellos aufgehäuft, und bilden dann die sog. Felsenmeere (Felsberg im Odenwald, Luisenburg bei Wunsiedel). Besonders interessant sind die über die ganze nordeuropäische Niederung, so auch über Norddeutschland zerstreuten, aus Granit, Spenit, Gneis und andern Gesteinen bestehenden erratischen Blöcke (einzelne von 5—15 m im Durchmesser), welche aus Norwegen, Schweden und Finsand stammen und während der Diluvialzeit, in der gewaltige Gletschersströme von senen Ländern ausgingen und Nordeuropa bedeckten, durch die bewegten Eismassen nach ihrer zeizigen Lagerstätte gebracht wurden.

Kleinere, durch den Transport abgerundete Gesteinsstücke (etwa von Rußbis Kopfgröße) heißen Gerölle oder Geschiebe. Werden die Stückhen noch kleiner, etwa erbsengroß, so entsteht Kies. Anhäufungen von aus der Zersezung namentlich gemengter Gesteine hervorgegangenen Teilchen nennt man Grus. Der Sand endlich besteht aus sehr kleinen, losen, abgerundeten oder ecigen Körnern von Quarz, seltener von Dolomit, Kalkstein, Feldspat.

Die losen Trümmergesteine, welche in allen Gegenden verbreitet sind, bilden häufig mächtige Lager, indem sie sich am Fuße von Bergen, in Schluchten, Tälern und auf Ebenen anhäusen.

### 18. Euffe.

Als Tuffe bezeichnet man lodere oder dichte, zuweilen deutlich geschichtete Trümmergesteine, deren Material teils in Form von vulkanischen Aschen, Sanden und Lapilli durch vulkanische Eruptionen geliefert und dann wohl durch die Mitwirkung des Wassers zusammengeschwemmt wurde, teils auch aus seinzerriebenem und umgewandeltem Schutt verschiedener Gesteine besteht. Die Tusse schließen häusig gutausgebildete Kristalle verschiedener Mineralien ein. Nach der Natur des Gesteins, womit die Tusse (ähnlich wie die Lava) in Berbindung stehen oder woraus sie entstanden sind, unterscheidet man z. B. Porphyr=, Trachyt=, Phonolith=, Basalt=Tuss. Bekannt ist besonders der Traß (Ducksein, Tusssein), welcher eine grauliche oder gelbliche, bald erdige bald dichte Wasse darstellt, welche Stücksen von Bimssein, Trachyt, Tonschiefer, Grauwace und Lava, auch verkohltes Holz sowie Kristalle von Sanidin, Hornblende, Augit u. a. einschließt. Der Traß ist namentlich sehr verbreitet in der Umgebung des Laacher Sees; er bildet stromähnliche, oft 2 m mächtige Ablagerungen in den Tälern bei Andernach und wird zur Darstellung von hydraulischem Mörtel benutzt.

### 19. Conschiefer.

Der Tonschiefer, herborgegangen aus dem feinstzerriebenen Schlamm alterer Gesteine, besteht hauptsächlich aus Ton mit mitrojfopisch kleinen Glimmerschüppchen, Quarztörnchen und Feldspatbruchstücken, Körnchen



Fig. 196.

von Schwefelkies, dabei in großer Zahl vorshandenen mikrostopisch kleinen, gelblichsbraunen Kristallnadeln, welche sich als Rutil erwiesen haben (Fig. 196). Diese Nadeln sind wahrsscheinlich erst während der allmählichen Berfestigung des Gesteins entstanden. Der Tonschieser ist dicht, ausgezeichnet schieferig und geschichtet, doch geht die Schieferung häusig nicht mit den Schichtungsfugen parallel (transversale Schiefes

rung, s. S. 208); meist grau bis schwarz, aber auch gelb, grün, bräunlich. Man unterscheidet Dach= oder Tafelschiefer, welcher sich in dünne ebene Platten spalten läßt (St. Goar, Kaub, Goslar, Gräfental in Thüzingen, im Siegenschen); Griffelschiefer, in dünne Stengelchen spaltbar (Steinach in Thüringen); Wehschiefer, von Kieselsäure durchdrungen, sehr hart, hell= oder grünlichzgrau (Thüringen, Harz); Zeichenschiefer, start kohlehaltig, schwarz, weich und abfärbend (Haselbach in Thüringen); Alaunschiefer, start kohle= und schwefelkieshaltig, verwittert an der Luft leicht unter Bildung von Cisenvitriol, Aluminiumsulfat und Alaun, dient zur Alaunsabrikation (Gräfental und Sonneberg in Thüringen, Lautental im Harz, Hof, Keichenbach im Bogtland, Kristiania).

Der Tonschiefer bilbet allmählich ansteigende Hügel und ausgedehnte Bergplateaus, aber auch schroffe Felsmaffen mit steilen Wänden (Lurleifels); er verwittert leicht und liefert einen fruchtbaren Boden.

Gleichsam in ber Mitte zwischen dem Tonschiefer und dem gewöhnlichen Ton (f. unten) steht der Schieferton, welcher sich von dem Tonschiefer hauptsächlich durch seine geringere Härte unterscheidet.

### 20. Con, Lehm, Mergel, Sof.

Die Porgellanerde (Raolin) und der gewöhnliche Ton geben hauptfächlich aus der Verwitterung des Orthoklases und der feldspathaltigen Besteine (Granit, Porphyr) unter bem Ginfluffe tohlenfäurehaltigen Waffers berbor. Beide find erdig, gerreiblich und abfarbend, haften an ber Zunge und berbreiten, namentlich beim Anhauchen, den eigentümlichen Tongeruch. Mit Waffer durchtränkt, find fie bildfam (plaftifch). Die Porzellanerde ift weiß, auch gelblich, graulich, rotlich, befteht aus einem mafferftoff= haltigen Aluminiumfilifat, H4 Al2 Si2 O9, nebst einigen Beimengungen, ift bor dem Lötrohr unschmelgbar, in Salz- und Salpeterfaure unlöslich, unter Abicheidung bon Riefelfaure loslich in tochender Schwefelfaure. Die mitroikobische Untersuchung hat ergeben, daß der Raolin aus fleinen, farblosen und durchfichtigen sechsseitigen ober rhombischen Tafeln besteht. Er findet fich in Neffern und Lagern im Branit und Porphyr: bei Salle, Schneeberg, Karlsbad, Limoges in Frankreich, in Cornwall, China u. a. D., und bildet bas Sauptmaterial zur Fabritation des Borgellans. Der Ton bon weißer, grauer, gelber oder brauner Farbe läßt fich als Borgellanerde betrachten, welche burch Calcium= und Magnefiumkarbonat, Gifen= und Manganhydroxyd, feinen Quargfand und andere Substangen berunreinigt ift. Er findet fich febr verbreitet im nördlichen und nordweftlichen Deutschland und liefert das Material für Tabatspfeifen, Topfermaren, feuerfeste Biegel ufw. Der Lehm, welcher ju Biegeln, Lehmwänden, als Formmaffe ac. Anwendung findet, ift ein durch Gifenhydroryd und Sand ftark verunremigter Ton von gelber Farbe, nur wenig plaftifc. Als Mergel bezeichnet man ein Gemenge von Ion mit Calciumtarbonat (Ralt). Der Log, welcher g. B. im Rheintal ftellenweise in bedeutender Mächtigkeit auftritt, besteht aus meift taltreichem, durch Gifenhydroxyd gelb gefärbtem Ton, gemengt mit höchft feinen Quarzteilchen, ift nicht plaftifch; infolgedeffen zerfällt er im Waffer zu Schlamm. In ihm finden fich berichieden geftaltete Mergelfnollen, die jog. Lögmannchen.

## 21. Stalkftein und Polomit.

Die meisten Kalksteine stellen Sedimente aus Meerwasser dar (marine Kalksteine), andere haben sich aus Süßwasser abgesetzt (Süßwasserfalte). Die Bildung derselben ist sehr häufig auf die Mitwirkung von Organismen (meist von Tieren, doch auch von Pflanzen) zurückzuführen

(zoogene und phytogene Bilbungen). Die betreffenden (wirbellosen) Tiere entziehen dem Waffer (als faures Salz gelöftes) Calciumfarbonat und verwenden basselbe jum Bau ihrer Stelette ober Gehäuse, beren Refte im Geffein oft noch deutlich erhalten find; fo bei der Rreide, dem Rumulitentalt, den verschiedenen Ralkfteinen der Muschelkalkformation. Auch der Rorallenkalk, beffen Bilbung noch jett fortbauert, gehört bierbin. Algen und Moofe wirken talkabicheidend in Sugmaffer, felbst in beißen Quellen (Ralftuff). Über oolithischen Ralfftein f. S. 151. Die Ralffteine find zum Teil fehr beutlich geschichtet, andere, wie der Rorallenkalt, find ungeschichtet. Sie haben fich in allen geologischen Berioden gebildet. Der förnige Raltstein, welcher die berichiedenen Barietaten des eigentlichen Marmors umfaßt, findet fich als Ginlagerung in friftallinischen Schiefern und in jungeren Sedimenten. Er ift wohl meift durch eine Umwandlung (Umfriftallisation) aus dichtem Ralfftein entstanden, welche gum Teil auf gewaltigen Gebirgsbrud, erzeugt burch Bewegung in ber Erbrinde, gurudzuführen ift (Dynamometamorphose), jum Teil auf der Einwirkung von in der Nabe hervordringenden Eruptivgeffeinen beruht (Rontattmetamor= phofe). Zuweilen ift dabei die ursprungliche Schichtung des Geffeins erhalten geblieben.

Die gleichfalls in den verschiedensten Formationen auftretenden Dolomite haben sich teils aus Wasser abgesetzt, teils sind sie aus Kalkstein durch eine Umwandlung unter dem Einflusse von Magnesiumsalze entshaltendem Meerwasser entstanden, teils endlich stellen sie den Rückstand einer Auslaugung dolomitischer (d. i. dolomithaltiger) Kalksteine dar. Auch der Dolomit kann dicht oder (wie der Marmor) körnig sein.

# C. Kriftallinifche Schiefer.

Die hierhingehörigen Gesteine, über deren Bildung aus sedimentären und eruptiven Gesteinen schon auf S. 202 eine Ansicht ausgesprochen wurde, treten vorwiegend in den ältesten und mittleren geologischen Formationen auf, und zwar in der Regel als mehr oder weniger planparallele Schickten oder linsenförmige Lager. Sie bildeten sich also zu verschiedenen Zeiten, wenngleich sie erst in den tiessten bzw. ältesten Schickten die herrschende Gesteinsklasse ausmachen (für Deutschland zerfällt das sog. Urgebirge von unten nach oben in eine Gneiss, Glimmerschieser= und Phyllitsformation). Daß gerade die ältesten Gesteine in der Regel als kristallinische Schieser auftreten, liegt daran, daß wegen ihrer tiesen Lagerung die umwandelnden Kräste (Druck, hohe Temperatur und lösende Wirfung des Wassers) am stärksten und längsten auf sie einwirken konnten, und daß sie am häusigsten

den gebirgsbildenden Vorgängen (wie den in der Erdrinde stattsindenden Bewegungen) und deren umwandelnder Wirkung ausgesetzt waren. Im übrigen sindet ein vollständiger Übergang von unverändertem klastischem Sediment (Tonschieser, Grauwacke) zu ausgeprägten kristallinischen Schiesern (Phyllit, Gneis) statt.

Für die friftallinischen Schiefer ift, wie ber Name icon fagt, die ichieferige Struttur die am meiften charafteriftifche. Diefelbe fann fich, foweit fie nicht icon dem ursprünglichen Sediment eigentümlich mar, an vielleicht noch plastischen Sedimenten burch die Wirfung eines von ben überlagernden Gefteinsmaffen ausgeübten Drudes entwideln, wobei fich bie in Form bon Blatten auftretenden oder fich erft bildenden Gemengteile (namentlich Glimmer) mit ihren Flächen fentrecht zur Richtung bes Drudes ftellen. Die Schieferung geht dann mit der ursprünglichen Schichtung barallel. Anderseits nimmt man an, daß die Schieferung noch mehr, wie durch jene Berhaltniffe, durch eine einseitige, mehr ober weniger borizontal gerichtete Breffung (infolge gebirgsbildender Borgange) hervorgebracht worden fei, welche ein seitliches Ausweichen gestattete. Die fo bervorgerufene Schieferung ift borberrichend fteil, felbst vertital gerichtet und fett als Drud- ober Transversalschieferung quer burch Schichten, Lager ober Gange, auch verschiedener Gefteine, hindurch; die letteren werden bann wohl durch die Wirkung des Drudes in ihrer Form verändert, etwa zu Linfen ausgezogen. Sowohl Sedimente als auch Maffengefteine konnen fo umgewandelt werden. Doch handelt es fich dabei nicht nur um einen mechanischen, oft in einer weitgehenden inneren Bertrümmerung gemiffer Gemengteile hervortretenden Progeg, fondern auch um einen (bei, mit wachsender Tiefe und infolge des Drudes erhöhter Temperatur ftattfindenden) Löfungs= baw. Rriftallifationsborgang. Un Stellen ftarteren Drudes findet durch die Gebirgsfeuchtigkeit eine Auflösung der Gemengteile ftatt, worauf aus ber Losung an Stellen geringeren Drudes neue Bildungen austriftallifieren, und zwar fo, daß die größte Ausdehnung derfelben fentrecht gur Drudrichtung und innerhalb ber Schieferungsfläche liegt. So entstehen breite Blatter von Biotit, und größere Korner von Quarz oder Feldspat werden in flache Linsen und Tafeln umgeformt, richtungslose Strutturen in ichieferige umgewandelt. In großen Erdtiefen werben die geschilderten Borgange wegen der dort herrichenden hoben Temperatur und bes fehr großen, nun annähernd allfeitig wirfenden Drudes wesentlich modifiziert fein 1.

<sup>1</sup> Es ist jedoch zu bemerken, daß der oben dargestellten, wesentlich auf der Unnahme bynamometamorpher Wirkungen gegründeten Auffassung eine andere

Die einfachen Gesteine unter den auf S. 209 angeführten kristallinischen Schiefern sollen, da ihrer schon bei den betreffenden Mineralien gedacht wurde, an dieser Stelle nicht nochmals behandelt werden. Zu ihnen gehört auch das Magneteisenerz, insofern es schichten= und lager= artig, auch linsenförmig im Gneis und Glimmerschiefer auftritt.

### 22. Gneis.

Ein förniges Gemenge von Orthoklas (und Mikroklin), Plagioklas und Quarz erhält durch parallel oder fast parallel gelagerte Taseln, Blättchen oder Schuppen von Glimmer eine oft ausgezeichnete schieferige Struktur. Der Feldspat ist weiß, grau oder fleischrot, herrscht meist vor und bedingt die Farbe des Gesteins, der Plagioklas ist Oligoklas oder Albit; der Quarz tritt in Körnern oder Lamellen von grauer Farbe auf; der Glimmer ist teils weißer oder grauer Muskovit, teils brauner Biotit. Der sog, flaserige Gneis enthält kurze gebogene Glimmerlagen (Flasern) von schuppiger Zusammensehung. Durch nur unvollkommen parallele Lagerung der Glimmerblättchen entstehen äußerlich Übergänge zum Granit; bisweilen wird der Gneis durch größere Orthoklaskristalle porphyrartig. Manchmal kann man bemerken, wie Eruptivgesteine, wie Granit, namentlich an ihren Grenzen, in gneisähnliche Gesteine übergehen, anscheinend insolge einer Umwandlung durch Druckfräfte der Gebirgsbildung (vgl. auch Protogin).

Zuweilen ist der Glimmer ganz oder teilweise durch Hornblende (Hornsblendegneis), Chlorit (Chloritgneis), selbst Graphit (Graphitgneis) ersetzt. Als atzessorische Gemengteile erscheinen unter andern roter Granat, schwarzer Turmalin, Spidot, Rutil, Apatit. Der Eneis ist oft reich an Erzgängen (Freiberg).

Die Verbreitung und Mächtigkeit ist eine sehr bedeutende; der Gneis tritt in fast allen größeren Gebirgen auf, so im Erz- und Fichtelgebirge, Schwarz- und Odenwald, Baprischen Wald, in den Schweizer, Tiroler und Salzburger Alpen, in Schottland, Norwegen und Schweden, Finland. — Der Gneis liefert bei der Verwitterung einen namentlich dem Holzwachstum günstigen Boden.

gegenübersteht, welche die Bildung fristallinischer Schiefer mehrsach auf eine Kontatt metamorphose, herbeigeführt durch die Einwirkung gewaltiger (infolge gebirgsbildender Bewegungen) empordringender Eruptivmassen (Granite) auf die überlagernden Gesteinsschichten, verbunden mit einem von ersteren ausgesübten Druck, zurücksührt. Dabei nehmen auch die äußeren Teile des erstarrenden Eruptivgesteins eine schieferige, gneisähnliche Struktur an. — Sine endgültige, allgemein angenommene Erklärung der Bildung kristallinischer Schiefer ist zurzeit noch nicht gegeben.

### 23. Granufit (Weißflein).

Fein= bis mittelkörniges Gemenge von Orthoklas (auch Mikroklin und Plagioklas), Quarz und rotem Granat; mehr oder weniger deutlich schieferig, indem der graue oder rötlich:graue Quarz in dem meist vorwaltenden weißen, gelblichen oder grauen Feldspat in flachen Körnchen oder papierdünnen Lagen parallel verteilt ist. Der Granat bildet Körnchen, welche selten die Größe einer Erbse übersteigen und oft mikroskopisch klein sind. Zuweilen stellt sich noch Biotit, schwarzer Turmalin oder Chanit ein (Biotit=, Turmalin= und Chanitgranulit). Im Dünnschliff läßt der Granulit oft sehr deutlich die Zertrümmerung von Gemengteilen infolge des Gebirgsbruckes erkennen.

Tritt insbesondere auf im sächsischen Erzgebirge (bei Penig, Waldsheim), im oftbaprischen Waldgebirge, in Böhmen, Mähren, in den Bogesen. Gewisse in Indien (auf Ceplon) erscheinende Granulite, welche von durch Gebirgsdruck hervorgerufenen Veränderungen fast ganz frei sind, werden nach der Art ihrer Ausbildung und ihres Auftretens als eruptive Gesteine betrachtet.

### 24. Glimmerschiefer.

Dünn= oder dickschieferiges Gemenge von meist vorherrschendem Glimmer (weißem bis grauem Muskovit oder braunem bis schwarzem Biotit) und Quarz. Die Glimmerblättchen liegen mehr oder weniger parallel; der Quarz bildet Körner, dünne Lagen oder linsen= bis wulstförmige Partien. Die Farbe des Gesteins wird durch den Glimmer bedingt. Der Paragonit= schiefer enthält anstatt der genannten Glimmerarten einen dem Muskovit chemisch analogen Natronglimmer (Paragonit). An Stelle des Glimmers oder neben demselben erscheint manchmal Graphit; atzessorische Gemengteile sind häusig, namentlich roter Granat in oft großen Kristallen ( $\infty$  O), ferner Turmalin, Feldspat, im Paragonitschiefer schöne Kristalle von Chanit und Staurolith. Der Glimmerschieser ist reich an Erzgängen.

Sehr verbreitet: Erz- und Riesengebirge; Schweizer, Tiroler und Salzburger Alpen; Schottland, Pyrenaen, Ural, Nordamerika; Paragonitschiefer bei Airolo und Faido im Tessin.

Die Tonglimmerschiefer oder Phyllite stellen Mittelftusen zwischen dem Glimmerschiefer und dem eigentlichen Tonschiefer dar, mit welchen beiden sie durch allmähliche Übergänge in Verbindung stehen. Sie bestehen vorwaltend aus meist mitrostopisch kleinen Teilchen von Quarz, Glimmer, Chlorit und Feldspat, zeigen auf den Spaltungsflächen glimmerartigen Glanz und finden sich unter andern im sächsischen und böhmischen Erzgebirge, in Oftbapern, in den Ardennen, in Mähren und Schlesien.

# Regifter der Mineralien und Gesteine.

21 dat 133. Adular 188. Alabafter 161. Alaun 164. Alaunerde 164. Mlaunichiefer 164 225. Mlaunftein 164. Albit 188. Almandin 182. Alunit 164. Amazonenftein 188. Amethuft 131. Amiant 185. Ammoniat-Alaun 164. Umphibol 185. Analcim 191. Anatas 136. Undefit 217. Unglefit 160. Unhybrit 158 208. Anorthit 189. Unthracit 199. Antimon 104. Antimonarfenfahlerg 126. Antimonfahlerg 126. Antimonglang 112. Antimonit 112. Untimonnictel 115. Untimonfilberblende 123. Apatit 169. Apophyllit 192. Uguamarin 180 183. Aragonit 154. Arfen 105. Arfenfahlerz 126. Arfenitblüte 128. Arfenties 117 Arfennickel 114. Arfenolith 128. Urfenfilberblende 124. Afbeft 185. Uiche, vulfanifche 222. Asphalt 195. Augit 184. Augitandefit 217. Augitigenit 212.

Auripigment 112. Avanturin 132. Azinit 175.

Backtohle 197. Bandachat 134. Bandjafpis 132. Barnt 159. Bafalt 218. Bafaltmanbelftein 219 Beaugit 143. Bergfriftall 131. Bergmehl 135. Bergteer 196. Bernftein 195. Berna 183. Bimsftein 220. Biotit 177. Biotitgranit 211. Biotitgranulit 230. Biotitigenit 212. Bitterfalg 162. Blackband 154. Blätterfohle 197 198. Blaueisenerbe 171. Blaueifenerg 170. Blei 108. Bleiglang 120. Bleivitriol 160. Blende 113. Bligröhren 132. Blöcke 224. Blöde, erratische 211 224. Blode, bulfanifche 222. Bohners 144. Bomben, vultanische 222. Boracit 167. Borar 168. Borfäure 143. Bournonit 125. Brauneifeners 144. Brauneisenftein 144 208. Braunfohle 196 208. Braunfpat 153. Braunftein 140. Breccien 223.

Bronzit 186. Broofit 137. Buntbleierz 170. Buntkupfererz 123.

Calcit 149. Carnallit 148. Ceruffit 156. Chabafit 193. Chalcedon 133. Chilefalpeter 149. Chlorit 177. Chloritgneis 229. Chloritichiefer 177 209. Chlorophan 147. Chlorospinell 141. Chlorfilber 147. Chromeiseners 142. Chromgranat 183. Chrysolith 181. Chrysopras 133. Cinnabarit 121. Citrin 131. Claudetit 128. Cleveit 167. Coleftin 159 Cordierit 180. Cuprit 141. Chanit 181. Chanitgranulit 230.

Dachichiefer 225.
Dacit 217.
Danait 118.
Desmin 194.
Diabas 217.
Diabasporphyrit 218.
Dialag 203.
Diamant 100.
Diamantipat 138.
Dichroit 180.
Diopfib 184.
Diorit 212.
Diorit, augitführender 212.
Diifthen 181.

Dolerit 219. Dolomit 152 227. Duckstein 225.

Gis 127 208. Gifen 106. Gifenblute 155. Eifenglang 138. Gifenglimmer 139. Gifenties 116. Gifentiefel 132. Gifennickelfies 114. Eisenrahm 139. Gijenfpat 154 Eisenbitriol 163 Eisipat 188. Eläolith 187. Claolithinenit 212. Enhydros 133. Enftatit 186. Epidot 175. Erbfenftein 155. Erdöl 196. Erdpech 195.

Fahlerz 125.
Fafergips 161.
Faferfohle 198.
Faffait 185.
Feldipat 187 188 189.
Feldipatbafalt 219.
Felfitpechtein 220.
Felfitporphyr 213.
Feftungsachat 134.
Feneropal 135.
Fenerstein 184.
Flint 134.
Flint 147.
Flinkspat 147.
Fruneneis 161.

Gabbro 213.
Gagat 198.
Galenit 120.
Galmei 153.
Gelbbleierz 165.
Gerölle 224.
Gefchiebe 224.
Gips 161 208.
Glanzfobalf 118.
Glanzfobalf 118.
Glanzfoble 198.
Glaserz 120.
Glastopf, brauner 144.
Glastopf, roter 139
Glastopf, ichwarzer 140.
Glasopal 135
Glafurerz 121.
Glauberjalz 160.
Glimmer 176 177.
Glimmerandefit 217.

Glimmerbiorit 212. Glimmerporphyrit 216. Glimmerfchiefer 230. Gneis 229. Gold 109. Göthit 144. Granat 182. Granit 210. Granitit 211. Granitborphyr 211. Granulit 230. Graphit 103 Graphitgneis 229. Graufpiegglang 112. Graumade 223. Graumadenichiefer 223. Greenodit 114. Griffelichiefer 225. Grobfohle 198. Groffular 183. Grünbleierg 170. Grünftein 217. Grus 224.

Saarfies 114. Sagel 127. Halbopal 135. Harmotom 193. hartmanganers 140. Sauerit 116. Hausmannit 139. Saunn 190. heliotrop 133. hemimorphit 173. Beffonit 183. Seulandit 193. Solg, bituminojes 197. Holzopal 135. Solaftein 132 hornblende 185. hornblenbeandefit 217. Sornblendegneis 229. hornblendeporphhrit 216. Sornblenbeichiefer 186 209. hornfilber 147. hornftein 132. Hyalit 135. Spaginth 137. Hydrargillit 143. Syperfthen 186.

Talpis 132. Ichthophthalm 192. Idokras 175. Iserin 139. Itafolumit 101.

Kainit 162. Kali-Alaun 164.

Ralifelbipat 187. Raliglimmer 176. Ralifalpeter 148. Ralffeldfpat 189. Raltharmotom 194. Ralfnatronfeldibat 190. Ralfipat 149. Ralfftein 151 226. Ralfftein, lithographischer Raltftein, oolithischer 151. Ralftuff 151. Rallait 171. Rammfies 117. Raneelftein 183. Rännelkohle 198. Ravlin 226. Raprubin 183. Rarfuntel 182. Rarneol 133. Ragenauge 132. Rergentoble 198. Ries 224. Riefelgur 135. Riefelichiefer 132 208. Riefelfinter 135 208. Riefelginferg 173. Rieferit 162 Rlingftein 216. Klinochlor 178. Robaltglanz 118. Robaltnickelfies 115. Rochfalz 145. Rohlenblende 199. Rohleneisenstein 154. Ronglomerate 223. Roralleners 122. Korund 137. Rreibe 152. Rreugftein 193. Rrofoit 165. Arnolith 148 Augeljafpis 132. Rupfer 107. Rupferblüte 141. Rupferglang 119. Rupferfies 122. Rupferlafur 157. Rupfernickel 114. Rupfervitriol 163.

Labradorit 190. Lapilli 222. Lapis Lazuli 190. Lafurit 190. Lafurftein 190. Laterit 143. Lava 221. Lehm 226. Lepidolith 177. Leucit 186. Leucitbafalt 218. Leucitlava 222. Leucitphonolith 216. Lignit 196. Limonit 144. Linneit 115. Liparit 215. Lithionglimmer 177. Löß 226. Lydit 132.

Magnefiaglimmer 177. Magnefit 152. Magneteisenera 142 209. Magnetit 142. Magnetties 115. Malachit 157. Manganblende 114. Manganit 143. Manganties 116. Manganipat 153. Marienglas 161. Martafit 117. Marmor 151. Mattfohle 198. Meerschaum 179. Melanit 183. Melaphyr 218. Melaphyrmandelftein 218. | Phonolith 215. Mergel 226. Mergelfalf 151. = Meroren 177. Meteoreifen 106. Meteorfteine 106. Mifroflin 188 204. Milchquarz 132. Millerit 114. Mimetefit 170.
Winette (Erz) 145.
Winette (Geftein) 215.
Wispidel 117.
Wispidel 117.
Wispidel 117.
Worzellanerbe 226. Monagit 170. Mondftein 188. Morafterz 145. Morion 131. Mustovit 176.

Madeleiseners 144. Rapfchentobalt 105. Naphtha 196. Ratrolith 192. Natron-Alaun 164. Natronfeldipat 188. Natronfaltfelbipat 190. Natronjalpeter 149. Rephelin 186.

Nephelinbafalt 218. Rictelties 114. Migrin 136. Milftein 132. Morit 213. Rofean 190.

Dbfibian 220. Oligoflas 190. Olivin 181. Olivindiabas 217. Olivingabbro 213. Only 134. Opal 134. Opal, edler 134. Opal, gemeiner 135. Operment 112. Orthoffas 187. Orthoflasporphyr 214.

Maragonitidiefer 230. Pechblende 166. Pechkohle 197 198. Pechfteinporphyr 221. Pegmatit 210 Pennin 178. Beriffin 189. Betroleum 196. Phillipfit 194. Phosphorit 169. Phyllit 230. Biftagit 175. Plagiotlas 190 203 Plagiotlasbajalt 218. Platin 110. Pleonast 141. Polianit 140. Politanti 140. Politerschiefer 135. Polyhalit 162. Porzellanjajpis 132. Probierftein 132. Prochlorit 178. Protogin 211. Pfilomelan 140. Punttachat 134. Pyrit 116. Pyrolufit 140. Phromorphit 170. Phrop 183. Phrogen 184.

> Quaderjandftein 223. Quarz 129. Quarg, gemeiner 131. Schwefelties 116.

Quarydiabas 217. Quarzdiorit 212. Quarafels 131. Quarzit 131 223. Quaraporphyr 213. Quaraborphbrit 216. Quaratrachut 215. Quecffilber 108. Quecffilberfahlers 126. Quedfilberlebererg 122.

Rafeneifenftein 145. Rauchquarz 131. Rauchtopas 131. Raufchgelb 112. Rauschrot 111. Realgar 111. Reif 127. Reinblei 103. Rhodonit 186. Rhnolith 215. Rogenftein 151. Rojenquarg 132. Rotbleiers 165. Roteifeners 139. Roteifenftein 139 208. Rötel 139. Rotgiltigerz, dunkles 123. Rotgiltigerz, lichtes 124. Kotkupfererz 141. Rotnickelties 114. Rubellit 174. Rubin 137. Ruftoble 198. Rutil 136.

Salmiat 146. Salpeter 148. Samtblende 144, Sand 224. Sand, vulfanischer 222. Sandfohle 197. Sandftein 223. Sanidin 188. Sanidintrachyt 215. Sapphir 137. Sarbonny 134. Saffolin 143. Schalenblende 114. Schaumgips 161. Scheelit 165. Scherbenkobalt 105. Schiefertohle 198. Schieferton 226. Schnee 127. Schörl 174. Schriftgranit 210. Schwefel 103.

Schwerspat 159. Seefalz 145. Seibengips 162. Seifenginn 136. Senarmontit 129. Serpentin 179 209. Serpentinafbeft 179. Siberit 154. Silber 108. Silberamalgam 109. Silberfahlerg 126. Silberglang 120. Sinterfohle 197. Stapolith 187. Stolegit 192. Smaragd 183. Smirgel 138. Soda 158. Spargelftein 169. Spateifenftein 154 208. Speckstein 178. Speerfies 117. Speistobalt 119. Sphärofiberit 154. Sphen 191. Spinell 141. Sprudelftein 155. Staurolith 173. Steatit 178. Steinkohle 197 208. Steinöl 196. Steinfalz 145 208. Stilbit 193. Stintfalt 151. Etrahlfies 117.

Strahlstein 185. Strontianit 155. Struvit 172. Sumpferz 145. Shenit 211. Shlvin 146.

Tafelichiefer 225. Talf 178. Talkschiefer 178 209. Tigerauge 132. Tinfal 168. Titaneiseners 139. Titaneisenfand 139. Titanit 191. Ton 226. Toneisenftein 144. Tonglimmerichiefer 230. Tonichiefer 225. Topas 180 Torf 195. Trachyt 215. Tradhtbechftein 221. Traß 225. Tremolit 185. Tridymit 134. Tripel 135. Trona 158. Tropfftein 151. Tuffe 224. Tungftein 165. Türfis 171. Turmalin 174. Turmalingranulit 230.

Turnerit 170.

**U**ltramarin 191. Umbra, fölnische 197. Uranpecherz 166. Urao 158.

**B**alentinit 129. Besuvian 175. Bitriolbleierz 160. Bivianit 170.

Wah 140. Wasser 126. Wassers 117. Waeckit 171. Weichmanganerz 140. Weishleierz 156. Weisstein 230. Wehschiefer 225. Wiesenerz 145. Wismut 105. Witherit 156. Wolframit 166. Wolframit 165. Wussers 144.

Zahntürfis 171.
Zeichenschiefer 225.
Zeolithe 191.
Zinkblende 113.
Zinkblende 113.
Zinkbitriol 163.
Zinnober 121.
Zinnstein 135.
Zinnwaldit 177.
Zirkon 137.

In der fierderschen Verlagshandlung du Freiburg im Breisgau find erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Baumhauer, Dr. fieinrich, Leitfaben ber Chemie, zum Gebrauch an mittleren Lehranstalten, insbesondere an landwirtschaftlichen Schulen.

3mei Teile. gr. 80

Erster Teil: Anorganische Chemie. Siebte Auslage. Mit 34 in den Text gedruckten Abbildungen. (VIII u. 180 S.) M 2.80; geb. M 3.80 Zweiter Teil: Organische Chemie, mit besonderer Berücksichtigung der landwirtschaftlich-technischen Nebengewerbe. Fünste Auflage. Mit 18 Abbildungen. (VIII u. 98 S.) M 2.20; geb. M 3.20

"... Bas das Buch besonders wertvoll macht ist die Rücksichtnahme auf die

landwirtschaftliche Bedeutung der Elemente und ihrer Berbindungen.

"Den Fortschritten ber Wissenschaft entsprechend haben manche Abschnitte Ergänzungen und Erweiterungen ersahren und auch den neueren Anschauungen in der Chemie, wie sie sich, beispielsweise in der Elektrolyse, Bahn gebrochen haben, wird das Buch in jeder Weise gerecht.

"Gine willtommene Beigabe burfte bas am Schluß angefügte Rapitel über bie

jest fo wichtige Rolloidchemie fein.

"Der Leitsaben burfte wohl geeignet sein, bem Lernenden eine gediegene Grundlage chemischer Renntnisse zu vermitteln."

(Landwirtschaftliches Jahrbuch fur Bapern, München 1917, Nr. 12 | Dr. Mahr, Beihenftephan].)

Dammann, Dr. Kurt, Kurzes Repetitorium der organischen Chemie. Für Studierende bearbeitet. Schmal-8° (XIV u. 256 S.) M 4.80; geb. M 5.80

"Das vorliegende Repetitorium soll als Leitsaden neben den bekannten Lehrbüchern bei Repetitorien dienen und wird besonders bei der Borbereitung auf Examina, wo es meistens an Zeit fehlt, die umfangreicheren Lehrbücher nochmals durchzuarbeiten, vorzügliche Dienste tun..."

(Allgemeine Chemiter-Zeitung, Lübect 1907, 7. Cept.)

Corscheid, Dr. Jakob, Kurzer Grundriß der organischen Chemie für höhere Lehranstalten, insbesondere für Oberrealschulen und Realgymnasien. Dritte Austage, vollständig neu bearbeitet von Professor Paul Kuntel. Mit 28 Figuren. gr. 8° (VIII u. 124 S.) M 2.20; geb. M 2.80

"Der vorliegende Grundriß ist eine vollständige Neubearbeitung des vielbenutten Leitsadens der organischen Chemie von Lorscheid. Bas Übersichtlichkeit, Klarheit, Kürze betrifft, ist dieser Grundriß als musterhaft zu bezeichnen; er stellt ein ausgezeichnetes "Lernbuch" dar. Besondere Berücksichtigung sindet, den modernen Anschauungen entsprechend, der Ansban der Moleküle. Die hieranf bezüglichen Figuren sind außerordentlich gelungen. Geziemende Berücksichtigung sindet auch die ethmologische Ableitung der zahlreichen Fachausdrücke, die in der Mehrzahl der Lehrbücher über Chemie recht stiesmitterlich bedacht sind."

(Literarifder Anzeiger, Grag 1917, Mr. 6.)

- Kurzer Grundrift der Mineralogie. Reu bearbeitet von Beinrich Brodhaufen. gr. 8° (IV n. 28 C.) Steif broschiert M -.60

Dieser Grundriß ist eine Erweiterung des früher als Zugabe zum Lehrbuch der anorganischen Chemie von Prosessor Dr J. Lorscheid erschienenen Grundrisses. Er ist so zusammengestellt worden, daß er auch als Grundlage des mineralogischen

Unterrichtes an Gymnafien Berwendung finden fann.

"Durch den Neubearbeiter hat er teilweise eine Erweiterung ersahren, so daß er besonders auf Ghunasien als Grundlage des mineralogischen Unterrichtes dienen kann. . . . Er behandelt kurz und klar die kristallographischen Berhältnisse wie die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Mineralien und bietet weiterhin eine kurze elementare Übersicht der wichtigsten unter ihnen."

(Naturwiffenschaftl. Munbichau, Braunschweig 1907, Dr. 27.)

In der herberschen Verlagshandlung gu Freiburg im Breisgau sind erschienen und können burch alle Buchhandlungen bezogen werden:

# Dr. Ernst Weinschenk

a. o. Professor ber Betrographie an ber Universität München

# Grundzüge der Gesteinskunde. 3wei Teile. gr. 8°

Erster Teil: Allgemeine Gesteinskunde als Grundlage der Geologie. Mit 138 Textsiguren und 6 Taseln. Dritte, verbesserte Auflage. (XII u. 274 S.; 6 Taseln) M 8.—; geb. M 9.20

Zweiter Teil: Spezielle Gesteinskunde mit besonderer Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse. Wit 186 Textfiguren und 6 Tafeln. Zweite, umgearbeitete Auflage. (X u. 362 S.; 6 Tafeln) M 9.60; geb. M 10.30

88

Die gesteinsbildenden Mineralien. Dritte, umgearbeitete Auflage. Mit 309 Textsiguren, 5 Taseln und 22 Tabellen. gr. 8° (XII u. 262 S.; 5 Taseln u. 22 Tabellen) Geb. M 13.—

Petrographisches Vademekum. Ein Hilfsbuch für Geologen. Zweite, verbefferte Auflage. Mit 1 Tafel u. 101 Abbildungen. Schmal 8° (VIII u. 210 S.; 1 Tafel) M 3.20; geb. M 4.20

83

Anleitung zum Gebrauch des Polarisations= mikroskops. Mit 189 Textsfiguren. Bierte, verbesserte Auflage. gr. 8° (VIII u. 172 S.) Geb. M 9.—



"Was wir schon früher Weinschenks Büchern nachrühmten, das gilt auch diesen: sie zeichnen sich aus durch klare, leichtfaßliche Darstellung bei strenger Wissenschaftlichesteit, durch übersichtliche Eruppierung und anregende Behandlung des Gegenstandes. Wer sich mit der Gesteinskunde beschäftigen will, dem können zur Sinsührung in dieses Gebiet obige Bücher nur empsohlen werden. Die Ausstattung und Mustrierung sind höchst lobenswert."

(Kosmos, Stuttgart 1908, heft 4 über die Gesteinskunde II. Teil und das Betrographische Bademekum.)



In der fierderschen Derlagshandlung gu Freiburg im Breisgau find erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

# Eine neue Büdjerei



# der Länder= u. Dölkerkunde

Diese neue Sammlung will in bildgeschmückten handlichen Bändchen mäßigen Umfangs (von je etwa 16 Bogen) ansprechende Gegenstände der Länder und Bölkerkunde sowie der mathematischen und physischen Geographie in anschaulicher Darstellung behandeln. Die Bändchen wollen sowohl für den Gebildeten wie sür die Familie und die reisere Jugend eine gleich unterrichtende und unterhaltende, in Text und Bildern von sittlichem Ernst getragene Lesung sein. Es liegen vor:

Baumgartner, Alex., S. J., Im hohen Norden. Reisestigen aus Schottland, Island, Skandinavien und St. Betersburg, Herausgegeben von Josef Kreitmaier S. J. Mit 10 Bildern. 8° (VIII n. 240 S.) M 4.50; geb. M 6.—

Das Werk enthält ausgewählte Abschnitte aus Baumgartners bekanntem Reisewerk "Nordische Fahrten", die sich zur Berbreitung in weiteren Bolkskreisen eignen. Die warme, gemütvolle Schilberung von Land und Leuten wird jeden Leser gefangennehmen.

huber, Michael, O. S. B., Im Reiche der Pharaonen. Mit 54 Bilbern und 1 Karte. Zwei Bände. 8° (XX u. 562 S.) M 7.50; geb. M 11.25

"... Dieser gelehrte Benediktiner schildert Land und Leute von ehedem und hente mit einer Gründlichkeit, die ermüden müßte, wenn sie nicht von einer derart erfrischenden Schreibweise umkleidet wäre. Seine liebenswürdige Art der Unterhaltung und Belehrung sesselt den Kenner des Landes nicht minder wie jene, die den Boden diese Bunderlandes noch nie betreten haben. Weil er Stoff und Sprache gleichermaßen beherrscht, vermochte er dem bereisten Gebiet volle 22 Rapitel zu widmen, ohne je langweilig zu werden Das ist ein hohes, doch verdientes Lob eines Angenzengen. Unter den Reiseschilderungen, die wir über Agypten besitzen, wird diese scht vollstümliche Werk künftig mit an erster Stelle zu nennen sein. Die Ansstatung ist von friedensmäßiger Gediegenheit."

(Kölnische Boltszeitung 1918, Nr. 298 [hofrat Dr. Wilhelm Ruland, München].)

Keppter, Dr. Paul Wilh. v., Bischof von Kottenburg, Im Morgenland. Reisebischer. Wit 17 Bilbern. 6.—10. Tausend. 8° (VIII u. 240 S.) M 4.50; geb. M 5.25

Mayrhofer, Johannes, Spanien. Reisebilder. Mit 17 Bildern und 1 Karte. 4.—7. Tausend. 8° (XVI u. 258 S.) M 5.20; geb. M 6.70

"Eine neue Schilberung Spaniens, bessen Laudschafts- und Kulturschönheiten bei uns noch so wenig bekannt sind, verdauten wir dem bekannten Reiseschriftsteller Johannes Mayrhoser. Im Vordergrunde seines Buches stehen sarbeureiche Schilderungen firchlicher Feiern und der heiter bewegten Bolksseste, an denen namentlich das fröhliche Andalusien so reich ist. Spanien wird ja wohl ein gut Teil von der Liebe unserer Südlandsahrer erben, und da wird dieses Buch, das übrigens reich mit guten Bildern geschmückt ist, gern zur Vordereitung benutzt werden."

(Weltermanns Monatsbeste, Braunschweig, Rr. 712 [Seite 597].)

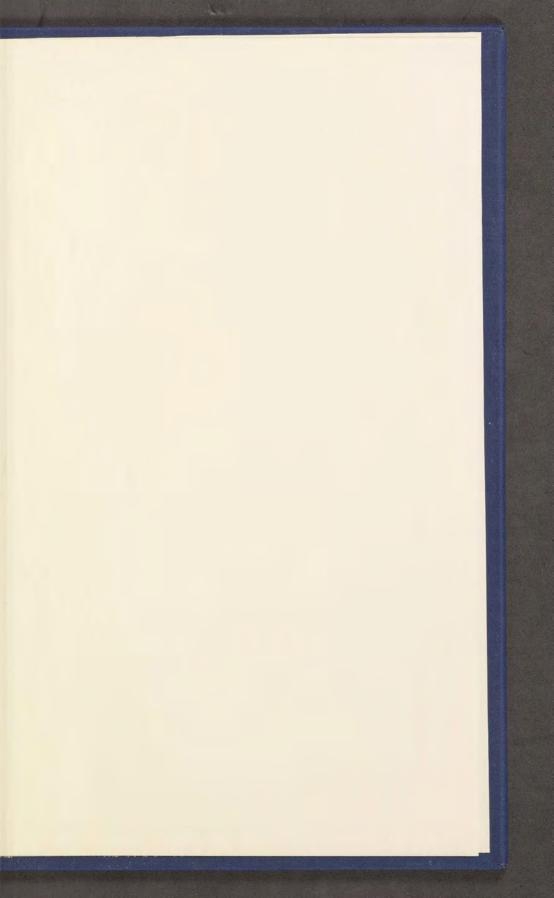



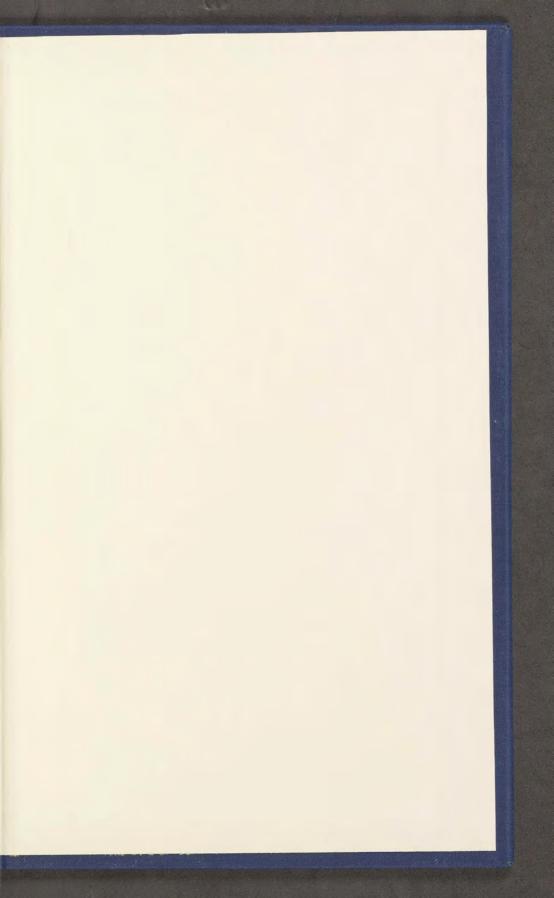

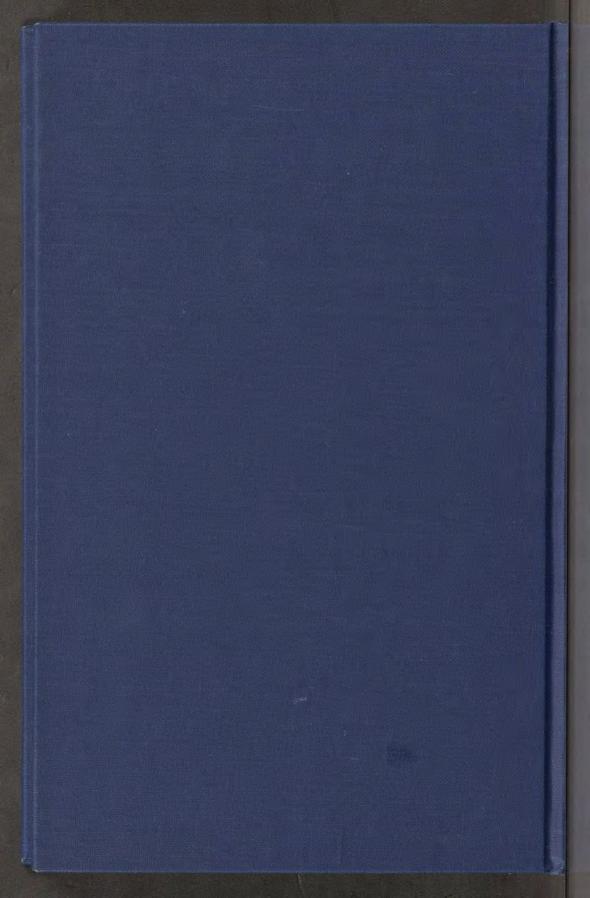